BIBLIOTEKA W.S.H.M. - Sonot 60287

# Jahres-Berieht

der

# Buckerfabrikation

XIV. Jahrg. 1874





# Pahres-Bericht

über bie

# Untersuchungen und Fortschritte

auf

dem Gefammtgebiete

der

# Zuckerfabrikation

von

Dr. R. Stammer.

Jahrgang XIV. 1874.

Mit 17 in ben Tegt eingebrudten Solgstichen.

Braunschweig, Druck und Verlag von Friedrich Vieweg und Sohn. 1875.



Die herausgabe einer Uebersetung in frangösischer und englischer Sprache, sowie in anderen modernen Sprachen wird vorbehalten.



60284

# Inhaltsverzeichniß.

## I. Statistisches und Allgemeines.

|                                                           | Geite    |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| Europa                                                    |          |
|                                                           |          |
| Deutsches Reich                                           |          |
| Desterreich-Ungarn                                        |          |
| Frankreich                                                |          |
| Belgien                                                   |          |
| Schweden                                                  |          |
| Egypten                                                   |          |
| England                                                   |          |
| Rordamerika                                               |          |
| Stärkezuderfabrikation in Deutschland                     | <br>27   |
|                                                           |          |
|                                                           |          |
| II. Sandwirthschaftliches.                                |          |
| 1. Der Boben; Dunger; bie Rube; Rubenrudftanbe.           |          |
|                                                           |          |
| Contration and Care 100 Ext.                              | 00       |
| Eninahme und Ersatz (Berschiedene)                        | <br>28   |
| Rhodanhaltiges schwefelfaures Ammoniak (Kohlrausch)       | <br>. 28 |
| Rübenversuche in Irland (Cameron)                         | <br>. 28 |
| Ungleichheit des Superphosphates (Märker)                 | <br>31   |
| Düngerwerth der Melaffenschlempe (Frank)                  | <br>31   |
| Rüben mit abnormem Salzgehalte (Weinzierl)                | <br>33   |
| Der Zudergehalt des Saftes und derjenige ber Rübe (Being) | <br>34   |
| Werthbestimmung der Rübe (Kuhn)                           |          |
| Unwendung non Schlempe zu Rüben                           | <br>37   |

|                                                                             | Ceite    |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------|
| Begetations= und Düngungsversuche (Hanamann)                                | 37       |
| Düngungsversuche (Brehmann)                                                 | 45       |
| Einmietungsverfahren (v. Orlando, Wagner)                                   | 46       |
| emmittangsociation (b. Stranov) wagner)                                     | 40       |
| 2. Krankheiten und fcablice Infekten.                                       |          |
| 2. decemporario and jujuvenio diefection.                                   |          |
| Die Rübennematode an den Wurzeln der halmfrüchte (Rühn)                     | 47       |
|                                                                             |          |
| III. Ate chanisches.                                                        |          |
|                                                                             |          |
| 1. Feuerungen, Dampftessel, Dampfmaschinen u. f. w.                         |          |
| Beigkraft und Klassifikation der Steinkohlen (Gruner)                       | 49       |
| Wärmeverluft der Dampffessel                                                | 49       |
| Spelsen der Dampfkessel mit fetthaltigem Wasser                             | 50       |
|                                                                             | 51       |
| Trodnen des Dampfes (Beinlig)                                               |          |
| Wasserstandsglas mit automatischem Verschluß (Dupuch)                       | 52<br>53 |
| Wasserstandsröhren (Büttgenbach)                                            | 90       |
| 2. Spezielle Apparate für Zuderfabriten.                                    |          |
| 2. Spezieue Appuluie fui Juacefuveicen.                                     |          |
| Berbesserung der Lebee'schen Walzenpresse (Tardieu)                         | 54       |
| Arbeit mit der Lebee'schen Walzenpresse (Bergreen, Engler, Becker)          | 56       |
| Walzenpresse von Laroganmond                                                | 58       |
| Gutachten über dieselbe (Langen und Bodenbender)                            | 61       |
| System doppelter Pressung                                                   | 64       |
| System doppetter presume                                                    | 64       |
| Der Entfaserungsapparat von de Lohnes                                       | 65       |
| Erwärmung des Diffusionssaftes ohne Luftzutritt (Stala, Turinsth, Stejstal) | 65       |
| Diffusion ohne Barmepfanne (Pozarecth)                                      | 66       |
| Geschlossene Wärmevorrichtung (Aroupa, Fasterling)                          | 68       |
| Saftgewinnungsverfahren (Tjaden, de Laat und Endmann)                       | 69       |
| Reue Einrichtungen in französischen Zentralfabriken                         | 70       |
| Der Strahlapparat von Körting                                               | 71       |
| Hepworth's hängende Schleuder                                               |          |
| Kalkofen mit Gasfeuerung (Sodet)                                            | 73       |
| Das Entleeren der Uebersteiger (Beder)                                      | 83       |
| Berhinderung des Ueberreißens des Saftes (Softmann)                         | 84       |
| Nebersteiger (Bibrans)                                                      | 85       |
| Apparat zum Auflösen von Zucker (Haufamann)                                 | 85       |
| Neber die Retortenöfen (Bringes)                                            | 85       |
|                                                                             |          |
| 3. Verschiedene Maschinen und Gerathe.                                      |          |
| Apparat zum Ableiten des kondenfirten Wassers (Büttgenbach)                 | 86       |
| Apparat zum Anterien des tondenstrien Wussels (Vally)                       | 86       |
|                                                                             |          |

### IV. Chemisches.

| 1. 0 | Shemie | der | Buderarten | und | verwandten | Rörper. |
|------|--------|-----|------------|-----|------------|---------|
|------|--------|-----|------------|-----|------------|---------|

| Die Inversion des Zuders durch verschiedene Säuren (Behr)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 88<br>90<br>94<br>94<br>96<br>97<br>98<br>110<br>110<br>116<br>117 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 2. Untersuchung des Zuckers, Saccharimetrie und verschiedene<br>Untersuchungsmethoden.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 117<br>117                                                         |
| meters (Mategezeck)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 118                                                                |
| Methode jur Bestimmung des Zudergehaltes eingemachter Früchte (Riffard) .<br>Bereinsachung der Methode zur Bestimmung des Raffingtionswerthes der Rob-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 134<br>135                                                         |
| zuder (Scheibler)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 139                                                                |
| and the book of the control of the c | 145                                                                |
| at 1 f v 1 Au v 1v. 1 vi F tv Ovev v vi ion i v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 147<br>147                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 147                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 148                                                                |
| 3. Hulfssubstanzen und Nebenprodukte; landwirthschaftliche Unterfuchungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                    |
| Farbe des aus dem Rubenfafte gefüllten Kalfes (Mendes)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 148<br>149                                                         |
| Tafeln für die Berechnung des Gehaltes der Kaltmilch (Mategezeck)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 150<br>151<br>161                                                  |
| Monthly                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 161<br>162                                                         |

| Apparat zur schnellen Wasserbestimmung und andere Apparate (Derselbe) Kieselsäureabsatz aus Zuckerlösungen . Anwendung von Filzsiltern (Frühling und Schulz) . Untersuchung der gallertartigen Ausscheidung aus Rübensäften (Scheibler) . Ueber die Rübengasserte (Jubert) . Zur Analyse der Knochenkobse (Stewart) . Bestimmung der Absorptionsfähigkeit der Knochenkobse für Kali-, Natronsalzund Zucker (Walberg) . Die Absorption des Gipses durch Knochenkobse (Anthon) . Ueber die Verunreinigung der Fsüsse durch Industrie- und städtische Absallstoffe und die Mittel dagegen (Fischer) . Darstellung der Phosphorwolframsäure (Scheibler) .                                                                                                                                                          | 162<br>163<br>163<br>170<br>170<br>e<br>173<br>175                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| v. Technologisches.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                |
| Der Brennmaterialberbrauch in Zuckerfabriken (Schaer)  Benuhung des von den Schnihelpressen ablaufenden Wassers (Sostmann)  Whgeändertes Verfahren bei der Dissusion (Fiala, Pokornh)  Benuhung der Filtersüßwasser bei der Dissusion (Zwergel, Lion)  Anwendung trockenen Kalkes zur Scheidung (Schaer)  Anwendung des schwestigsauren Kalkes  Anwendung der Phosphorsäure (Schaer)  Beiträge zur Kenntniß der Kohzuckerarbeit (Mategczeck)  Berbesserte Kristallisationsmethoden (Backernie)  Ausnuhung der Knochenkohle bei breiten Filtern (Pokornh)  Arbeit mit saurem Kochen (Kolb-Bernard)  Anwendung der Osmose (Leplah und Cuisinier)  Einmaischung von Rohzucker mit Grünsirup (Jünemann)  Ueber Würfelzuckerfabrikation (Feßca)  Sebor's Verfahren zur Zuckergewinnung aus Melasse (v. Wassilowski) | 185<br>186<br>190<br>191<br>196<br>196<br>197<br>198<br>198<br>201<br>204<br>210<br>213<br>217 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                |
| VI. Liferarisches.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                |
| Tin Beitrag zur Kenntniß der Rohzuckerarbeit von Mategczeck (L. Tauffig)<br>Das Saftgewinnungsverfahren der Diffusion, von Ficinsky                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 224                                                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                |

I.

Statistisches und Allgemeines.

statistical day of the concenter

Rübenzuder=Produktion Europas in 1873—74. Die Rübenzuder= Produktion Europas in den letztvergangenen 15 Kampagnen betrug:

| 1873-74 22 203 322 3 | 3tr. 1868—69 | 13 164 472 3tr. | 1863-64 8 833 083 3tr. |
|----------------------|--------------|-----------------|------------------------|
| 1872-73 22 847 935   |              | 13 297 762 "    | 1862-63 9 766 973 "    |
| 1871—72 17 465 594   | " 1866—67    | 13 684 701 "    | 1861-62 8 350 913 "    |
| 1870—71 18 851 774   |              | 13 468 096 "    | 1860-61 7738988 "      |
| 1869—70 16 923 435   | " 1864—65    | 10 900 935 "    | 1859—60 9 203 065 "    |

#### Deutsches Reich 1).

#### Bom 1. September bis 31. August

| der Kampagnen:               | 1873-74   | 1872—73   | 1871-72   | 1870—71   | 1869-70   |
|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| and a developed the contract | 3tr.      | 3tr.      | 3tr.      | 3tr.      | 3tr.      |
| Produttion                   | 5 779 442 | 5 173 262 | 3 783 324 | 5 259 734 | 4 307 645 |
| Einfuhr                      | 653 797   | 467 593   | 804 360   | 162 456   | 80 966    |
| Bestände aus der Vorkamp.    | 42 800    | 50 000    | 35 000    | 45 000    | 46 000    |
| zusammen                     | 6476039   | 5 690 855 | 4 622 684 | 5 467 190 | 4 433 611 |
| Vorräthe ult. Auguft         | 46 400    | 42 800    | 50 000    | 35 000    | 45 000    |
| Ablieferungen                | 6 429 639 | 5 648 055 | 4 572 684 | 5 432 190 | 4 388 611 |
| Ausfuhr                      | 484 236   | 417 072   | 342 189   | 1 186 534 | 249 642   |
| Konsumtion (12 Monate) .     | 5 945 403 | 5 230 983 | 4 230 495 | 4 245 656 | 4 138 969 |
| Seelenzahl (Taufend)         | 41 850    | 40 980    | 40 000    | 39 320    | 38 650    |
| Konsum pro Kopf (Pfund)      | 13,81     | 12,74     | 10,58     | 10,80     | 10,71     |

Die Kampagne 1873—74 hat in ihrem Gesammtergebnisse ein wenig befriedigendes Resultat geliefert. Die 1873er Rübenernte siel in Duantität zwar ziemlich günstig aus, während die Qualität Manches zu

<sup>1)</sup> Licht, Monatsbericht Nr. 2.

wünschen übrig ließ; insbesondere aber waren es die niedrigen Preise der erzielten Fabrikate, welche bei den hohen Produktionskosten die abgelaufene

Rampagne für verschiedene Fabriken verluftbringend machten.

Die Zahl der aktiven Kübenzuckerfabriken ist von 326 auf 338, also um 12 gestiegen, wovon 5 auf die Provinz Hannover, 4 auf die Provinz Sachsen einschließlich der Schwarzb. Rudolst. Unterherrschaft, je 2 auf die Provinz Schlesien und auf Thüringen nebst Allstedt und Oldisleben, sowie 1 auf die Rheinprovinz entfallen, während in Baiern und Anhalt je 1 Kübenzuckerfabrik weniger als in der Vorkampagne in Thätigkeit war. Von den älteren Fabriken verstärkten wiederum verschiedene ihren früheren Betrieb, so daß die zum Kübendaue verwendete Bodenkläche eine abermalige

Steigerung bis auf etwa 450 000 Morgen erfuhr.

Die Frühjahrsbestellung konnte bei der feuchten Witterung des Monats Marg erft später als sonft in Angriff genommen werden; insbesondere aber verzögerte sich die Aussaat der Rübenkerne durch die während des April herrschenden kalten Nordostwinde, welche in den Tagen bom 24. bis 26. d. Mtz. in einem förmlichen Nachwinter mit fußhohem Schneefall gipfelten. Auch die rauhe, unfreundliche Witterung des Mai war den Rübenpflanzungen ungunftig. Die ausgelegten Kerne gebrauchten bei der anhaltenden Ralte zur Vollendung ihres Reimungsprozesses viel längere Zeit als gewöhnlich, ihr Aufgang war daher weniger fraftig, bei gar manchen Aeckern fo lücken= haft, daß man zu Nachbestellungen schreiten mußte; und selbst da, wo man sich eines bessern und vollzähligen Aufgangs erfreute, hatten die jungen Pflänzchen unter der Ungunft der Witterungsverhältnisse zu leiden, indem fie wenig oder gar nicht wuchsen und mehrfach vom Insektenfraß, nament= lich dem gelben Drahtwurm heimgesucht wurden. Die sommerlich warme, icone und fruchtbare Witterung des Juni und Unfang Juli zerftreute glücklicherweise die Besorgniffe, denen man sich schon hingeben zu muffen glaubte. Die Rüben wuchsen und gedieben in einer, kaum jemals wahrgenommenen Weise, iudem sie Alles aufzubieten schienen, um das in den Monaten April und Mai Berfäumte wieder nachzuholen. Bon der zweiten Julihälfte ab gestalteten sich die Witterungsverhältnisse bis zu Anfang September aber ungunstiger. Während einzelne Rubenader durch ftarten Sagelschlag beschädigt, wieder andere durch einzelne Gewitterregen erquidt und befruchtet wurden, hatte der weitaus größte Theil unter einer fast tropischen Site und Dürre zu leiden. Der Stand der Rübenfelder mar daher Anfangs September ein außerordentlich verschiedener, je nachdem diefelben von befruchtenden Gewitterregen betroffen worden oder nicht. In den Monaten September und Ottober trug die Witterung einen mehr veränderlichen Charakter, indem regnerische und fühle Tage mit schönem trodenen Berbst= wetter wechselten. Nach der vorausgegangenen monatelangen Site und Dürre wurde der Sintritt solcher Witterung gern gesehen, indem sie den Rüben das zu ihrer Erhaltung in den Mieten nöthige Fruchtwasser zusührte so wie deren da und dort merklich zurückgebliebenes Wachsthum noch sörderte. Die Reise der Rüben stand freilich, wie dies durch die verzögerte Bestellung und die so kalte ungünstige Frühjahrswitterung bedingt wurde, hinter der normalen anderer Jahre zurück. Aus diesem Grunde und weil ausreichende Arbeitskräfte nicht zu Gebote standen, sand die eigentliche Einserntung und Sinmietung der Rüben erst später als sonst, nämlich Ende Oktober und im November statt. Bei dem Fernbleiben ernsterer Fröste konnte indessen die Ernte überall ohne nennenswerthe Verluste geborgen werden, nachdem nicht nur die Qualität, sondern auch die Quantität eine bewerkenswerthe Ausbesserung ersahren hatte.

Die Kampagne 1873—74 schließt mit 70 508 871 Ztr. Rübenber= arbeitung ab, welche Summe sich, unter Vergleichung mit der Vorkampagne auf die einzelnen Staaten in folgender Weise vertheilt:

| Gebietstheile<br>rejp. Berwaltungsbezirke.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Rüben<br>Fab | : aktiven<br>zucker=<br>riken<br>es Jahres | Verfteuerte Rüben-<br>menge<br>der Kampagnen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
| the store of the state of the s | 1874 1873    |                                            | 1873—74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1872—73    |  |
| I. Preußen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1            | in sign                                    | 3tr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3tr.       |  |
| 1) Brov. Preugen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | - Haff       | - June                                     | W mi nu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |  |
| Weftpreußen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1            | 1                                          | 247 080                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 175 308    |  |
| 2) Prov. Brandenburg und zwar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Minute -     | C HUM                                      | The same of the sa | or wildown |  |
| a. RegBezirk Potsdam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7            | 7                                          | 793 049                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 871 317    |  |
| b. " " Frankfurt a. d. D.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12           | 12                                         | 2 015 479                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 832 878  |  |
| 3) Prov. Pommern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7            | 7                                          | 1 189 891                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 118 645  |  |
| 4) " Schlesien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 49           | 47                                         | 7 022 264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8 482 937  |  |
| 5) " Sachsen einschl. Schwarzb.=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |  |
| Rudolftadt. Unterherrichft.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 152          | 148                                        | 34 553 818                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 30 976 822 |  |
| 6) " Schleswig-Holstein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1            | 1                                          | 273 518                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 322 692    |  |
| 7) " Hannover                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 16           | 11                                         | 3 587 913                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2 243 563  |  |
| 8) " Weftphalen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3            | 3                                          | 124 014                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 104 313    |  |
| 9) " Heffen-Naffau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1            | 1                                          | 113 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 91 140     |  |
| 10) " Rheinland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8            | 7                                          | 2 576 775                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 574 280  |  |
| Zusammen Preußen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 257          | 245                                        | 52 497 221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 47 793 895 |  |
| II. Baiern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2            | 3                                          | 235 635                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 257 910    |  |
| III. Würtemberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 6            | 6                                          | 1 535 746                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 428 987  |  |
| IV. Baden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1            | 1                                          | 663 457                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 516 274    |  |
| V. Mecklenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1            | 1                                          | 105 800                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 39 900     |  |
| VI. Thuringen intl. Austedt u. Oldisl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6            | 4                                          | 1 137 447                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 584 245    |  |
| VII. Braunschweig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 28           | 28                                         | 6 361 782                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5 800 100  |  |
| VIII. Anhalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 35           | 36                                         | 7 797 538                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7 056 370  |  |
| IX. Luzemburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2            | 2                                          | 174 565                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 153 335    |  |
| Ueberhaupt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 338          | 326                                        | 70 508 871                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 63 631 016 |  |

In den vorstehend nicht namentlich aufgeführten Staaten bez. Preusischen Berwaltungsbezirken sind Rübenzuckerfabriken nicht im Betriebe gewesen.

Die abgelaufene Kampagne hat sonach das höchste Maß der Küben= verarbeitung geliefert, denn nach offiziellen Angaben wurden während der letten 14 Rampagnen im Deutschen Zollvereinsgebiete folgende grüne Rüben= mengen persteuert, und zwar:

| in akt.                 | <u> Fabriten</u> |         | in         | att. | Fabriken |
|-------------------------|------------------|---------|------------|------|----------|
| 1873—74 70 509 191 3tr. |                  | 1866-67 | 50712709   | 3tr. | 296      |
| 1872—73 63 631 016 "    |                  | 1865-66 | 43 452 773 | "    | 295      |
|                         | 309              | 186465  | 41 641 204 | "    | 270      |
| 1870—71 61 012 912 "    | 304              |         | 39 911 520 |      |          |
| 1869—70 51 691 738 "    | 296              |         | 36 719 259 |      | 247      |
|                         | 295              |         | 31 692 394 |      | 247      |
| 1867—68 40 593 392 "    | 293              |         | 29 354 032 |      |          |
| 1001-08 40 993 994 "    | 400              | 1000 02 |            | "    |          |

In der Fabrikation lieferten die 1873er Rüben ein wenig befriedis gendes Resultat. Die abnormen Witterungsberhältnisse des Frühjahrs und Sommers hatten auch eine mehr oder weniger abnorme Zusammensetzung der Rübe herbeigeführt, die schon bei der Saftgewinnung, namentlich in den mit Preffen arbeitenden Fabriten, viel Schwierigkeiten darbot und fich in den weiteren Stodien der Saftbehandlung und Berkochung fortsetzte. besondere kriftallisirten die zweiten und dritten Produkte vielfach schlecht her= aus, welcher Umstand durch die milde Temperatur der Wintermonate noch gesteigert wurde. Gleichwohl gestaltete sich das Endergebniß etwas günsti= ger als das der Borkampagne. Während die lettere mit fehr hohen Bola= risationen eröffnete und für die ersten 3 Monate September bis November eine Durchschnitts-Auslieferung an Füllmasse von 12,36 Proz. des Rübengewichts ergab, begann die Kampagne 1873-74 wegen der ungenügenden Reife der Rüben mit verhältnißmäßig geringen Polarisationen und lieferte für die gleichen 3 Monate September bis November nur eine durchschnittliche Ausbeute an Füllmasse von 11,83 Proz. des verarbeiteten Rübengewichts. Im Gegensate zu der Vorkampagne, wo die Auslieferung, namentlich in den späteren Monaten einen kaum jemals wahrgenommenen schnellen Rudgang erfuhr, befferte fich daffelbe mit der fortschreitenden Reife der Rüben in den Monaten Oftober und November, um dann einen mehr stetigen Charakter anzunehmen. Wenigstens war der Ruckgang normaler und den Witterungsverhältniffen angemessener, als in der Vorkampagne. So ift es benn gekommen, daß für den Durchschnitt der Kampagne 1873-74 sowohl die Ausbeute an Füllmaffe wie auch diejenigen an Zuder fich etwas günftiger als in 1872-73 gestalteten; dem nach unseren bis jest reichenden Ermittelungen waren in vergangener Kambagne zur Darftellung von 1 Zollztr. Robauder mittlerer Qualität etwa 12,2 Zollatr. grune Ruben gegen refp. 12,3 und 11,9 Zollztr. in 1872-73 und 1871-72 erforderlich, was bei 70 509 191 Zollatr. berfteuerter Ruben eine Rohauderproduktion bon 5 779 442 3ollatr. ergiebt.

In den letten 15 Kampagnen betrug die Rübenzuckerproduktion des Deutschen Reiches:

| 1873—74 5 779 442 | 3tr. | 1868-69   | 4 162 805     | Bir. | 186364  | 3 023 600 | 3tr. |
|-------------------|------|-----------|---------------|------|---------|-----------|------|
| 1872-73 5 173 262 | 17   | 1867—68   | 3300276       | "    | 186263  |           | ~    |
| 1871—72 3 783 324 | "    | 1866—67   | 4024818       | ,,   | 1861—62 |           | 17   |
| 1870-71 5 259 734 | "    | 1865—66   | 3713912       | #    |         | 2 530 520 | 11   |
| 1869-70 4 343 844 | #    | 1864 - 65 | $3\ 413\ 214$ | #    | 1859-60 | 2 915 196 |      |

Richt nur bezüglich des Maßes der Rübenverarbeitung, sondern auch hinsichtlich der erzielten Zuckermenge hat die Kampagne 1873—74 alle ihre Borgängerinnen überflügelt. In einem noch bedeutsameren Umfange war dies aber bezüglich des stattgehabten Zuckerberbrauchs der Fall. Nach den obigen Zahlen ist der Zuckerkonsum während der jüngsten Kampagne in einer alle Erwartungen hinter sich lassenden Weise, nämlich auf 13.81 Pfund pro Kopf, gegen bez. 12,74, 10,58 und 10,80 Pfund in den vorangegangenen 3 Kampagnen gestiegen.

Nach offiziellen Aufstellungen sind in den 12 Monaten 1873, 1872, 1871 durch Eingangsverzollung in den freien Verkehr des deutschen Zollvereins getreten:

|     | the state of the s | 1873         | 1872       | 1871    |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|---------|
| 100 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3tr.         | 3tr.       | 3tr.    |
| an  | Ottate (on o zifiti) titilib                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 251 261      | 304 717    | 60 856  |
| "   | Rohzucker (zu 4 Thlr.) netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 235 616      | 573 836    | 150 378 |
| 11  | Sirup (zu 21/2 Thir.) "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 135 743      | 147 905    | 129 168 |
| 19  | Melasse für Brennereien (frei) brutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 61 097       | 65 216     | 28 737  |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |            |         |
|     | Aus dem freien Verkehre wurde ausg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | eführt:      |            |         |
| an  | Brodzuder und Kandis brutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 78726        | 74 608     | 8       |
|     | darunter gegen 3 Thlr. 25 Sgr. Boni=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |            |         |
|     | fikation netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 46 747       | 67.177     | 195 075 |
| 11  | anderem Konsumzucker brutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 56 673       | 48 703     | ?       |
|     | darunter gegen 3 Thlr. 18 Sgr. Boni=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | and mi       |            |         |
|     | fitation netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 34 442       | 38 951     | 315 443 |
| ""  | Rohzuder von mindestens 88 Proz.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              | marine and |         |
|     | brutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 146 870      | 161 209    | ?       |
|     | darunter gegen 3 Thir. 4 Sgr. Boni=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | in the first |            |         |
|     | fikation netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 66 877       | 131 838    | 725 692 |
| "   | Melasse und Sirup brutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 147 401      | 163 379    | ?       |
|     | Stärkezuder und Stärkefirup brutto .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 51 341       | 24 849     | ?       |
|     | A THE PARTY OF THE | 10           | The Market | 1       |

Die Nettoeinfuhr berechnet das kaiferliche Statistische Amt für das Jahr 1873 auf 250 840 It. raffinirten und 236 000 It. Rohzucker, die Nettoausfuhr auf 127 000 It. raffinirten und 135 000 It. Rohzucker. Die Bestände in den Niederlagen betrugen Ende Dezember 37 783 It. Zucker aller Art sowie 27 565 It. Melasse und Sirup.

(Die Uebersichtstabelle der Preise f. S. 10 und 11).

Nach amtlichen Angaben erreichte im Jahre 1874 die Kübenernte im preußischen Staate 0,80 einer Mittelernte, mithin gegen 1873, wo sie 0,90 ergeben hatte, ein Weniger von 0,10. Sie blieb hinter dem Durchschnitte der 10 Jahren 1865 bis 1874 (0,88) um 0,08) zurück.

In den einzelnen Provinzen stellte sich die Ernte wie folgt:

| 1) | Preußen            |     |     | 0,86 |
|----|--------------------|-----|-----|------|
| 2) | Brandenburg .      |     |     | 0,81 |
| 3) | Pomniern           |     |     | 0,82 |
| 4) | Posen              | . 1 |     | 0,67 |
| 5) | Schlesien          |     |     | 0,76 |
| 6) | Sachsen            |     |     | 0,72 |
| /  | Schleswig-Holftein |     |     | 1,05 |
| /  | Hannover           |     |     | 0,93 |
| /  | Westfalen          |     |     | 0,92 |
| /  | Heffen=Naffau .    | ٠   |     | 0,70 |
|    | Rheinprovinz .     |     |     | 0,72 |
|    | Hohenzollern .     |     |     | 0,82 |
| )  | (Fortsekung S      | . 1 | 2). |      |

der Preisnotirungen für rohe und raffinirte Rübenzuder in den (per Zollzentner inkt.

|                                                                    |                                |                                                | 1 su Talking                                                                                                          | WENTER TH                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                          | C011/2 (100)                                                                                                                                   | (bet 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | mjentnet mit.                                                                                                                                                                                                                                                 | • |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|                                                                    | Muffer Nr.                     | bei % Polariz-<br>fation nach<br>Dr. H. Schulz | September                                                                                                             | Ottober                                                                                                                                       | Rovember                                                                                                                                                                                                 | Dezember                                                                                                                                       | Januar                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Februar                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| Kristallzucker                                                     |                                |                                                | Thir.                                                                                                                 | Thir.                                                                                                                                         | Thir.                                                                                                                                                                                                    | Thir.                                                                                                                                          | Thir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Thir.                                                                                                                                                                                                                                                         |   |
| ffein (Bictoria) .<br>fein<br>mittel<br>ordinär                    | 1<br>2<br>3<br>4               | über<br>98                                     | $egin{array}{c} 15^{1/2}_{14^{1/2}-2/2} \ 14^{1/4}_{4^{-1/2}} \ 14 \end{array}$                                       | $\begin{array}{c} 15 \\ 13^{7}/_{12}\text{-}14^{1}/_{8} \\ 13^{1}/_{3}\text{-}^{3}/_{4} \\ 13^{1}/_{8}\text{-}^{7}/_{12} \end{array}$         | $\begin{array}{c c} - & - \\ 12^2/_3 \cdot 13^1/_4 \\ 12^1/_4 \cdot 2^2/_3 \\ 12^1/_4 \cdot 1/_3 \end{array}$                                                                                            | $\begin{array}{c} - \\ 12^{3}/_{4} - 13 \\ 12^{1}/_{3} - ^{7}/_{12} \\ 12^{1}/_{3} \end{array}$                                                | $\begin{array}{c} 12^{5}/_{12}^{-5}/_{6} \\ 12^{1}/_{6}^{-1}/_{2} \\ 12^{-1}2^{1}/_{6} \end{array}$                                                                                                                                                                                                       | $\begin{array}{c} - \\ 12^{1}/_{4} \cdot {}^{3}/_{4} \\ 12^{1}/_{6} \cdot {}^{1}/_{2} \\ 12 \end{array}$                                                                                                                                                      |   |
| Geschleudertes<br>1. Produkt                                       |                                |                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                               |   |
| weiß blond                                                         | 5<br>6<br>7                    | 98<br>97<br>96—95                              | $\begin{array}{c} 13^{1}/_{2} \\ 13^{1}/_{12} - ^{1}/_{4} \\ 12^{2}/_{3} - 13 \end{array}$                            | $\begin{array}{c} 12^{1}/_{3}\text{-}13^{1}/_{4} \\ 12\text{-}13 \\ 11^{1}/_{2}\text{-}12^{3}/_{4} \end{array}$                               | $\begin{array}{c} 11^2/_3 - ^{7}/_8 \\ 11^1/_4 - ^{7}/_{12} \\ 10^3/_4 - 11^1/_4 \end{array}$                                                                                                            | $\begin{array}{c} 11^{3}/_{4} \cdot ^{7}/_{8} \\ 11^{1}/_{3} \cdot ^{1}/_{2} \\ 10^{11}/_{12} \cdot 11^{1}/_{4} \end{array}$                   | $11^{1}/_{3}-12$ $11^{1}/_{12}-^{1}/_{2}$ $10^{7}/_{12}-11^{1}/_{4}$                                                                                                                                                                                                                                      | $\begin{array}{c} 11^{1}/_{3}\text{-}^{3}/_{4} \\ 11^{1}/_{12}\text{-}^{1}/_{2} \\ 10^{1}/_{2}\text{-}11^{1}/_{4} \end{array}$                                                                                                                                |   |
| Rohzuder, 1. Arod. fein weiß weiß ord. weiß blond fein gelb gelb   | 8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13 | 96<br>95<br>94<br>93<br>92<br>91               | $\begin{array}{c} - \\ 12^{2/3} \\ 12^{1/3} \cdot ^{1/2} \\ 12 \\ - \\ - \end{array}$                                 | $\begin{array}{c} 12^{1}/_{12}^{-2}/_{3} \\ 11^{1}/_{2}12^{1}/_{3} \\ 11^{1}/_{4}^{-1}2^{1}/_{8} \\ 11^{-1}1^{3}/_{4} \\ 11 \\ - \end{array}$ | $\begin{array}{c} 10^{11}/_{12}\text{-}11^{1}/_{4} \\ 10^{2}/_{3}\text{-}11 \\ 10^{1}/_{3}\text{-}^{3}/_{4} \\ 10\text{-}10^{3}/_{8} \\ 10 \end{array}$                                                  | $ \begin{array}{c} 10^{3/4} - \frac{7}{8} \\ 10^{1/2} - \frac{2}{3} \\ 10 - 10^{1/4} \\ 10 \end{array} $                                       | $\begin{array}{c} -10^{5/12} \cdot 11 \\ 10^{1/12} \cdot \frac{5}{8} \\ 9^{5/6} \cdot 10^{1/3} \\ 10 \end{array}$                                                                                                                                                                                         | $\begin{array}{c c} - & - & \\ 10^{5/12 - 3/4} & \\ 10^{1/12 - 5/12} & \\ 9^{3/4} - 10^{1/6} & \\ - & - \end{array}$                                                                                                                                          |   |
| ord. gelb                                                          |                                | 90<br>93—89<br>88—86                           | 9-103/4                                                                                                               | 81/2-103/4                                                                                                                                    | 8-10                                                                                                                                                                                                     | 8-91/2                                                                                                                                         | 81/6-91/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8-91/6                                                                                                                                                                                                                                                        | - |
| Farin, weiß blond gelb                                             |                                |                                                | $\begin{array}{c} 12^{1}\!/_{2}\text{-}13 \\ 12\text{-}12^{1}\!/_{4} \\ 11^{1}\!/_{2}\text{-}^{3}\!/_{4} \end{array}$ | $\begin{array}{c c} 12^{1} /_{2} \text{-} 13 \\ 12 \text{-} 12^{1} /_{4} \\ 11^{1} /_{2} \text{-} ^{3} /_{4} \end{array}$                     | $\begin{array}{c} 12\text{-}13 \\ 11^{1}/_{2}\text{-}12^{1}/_{4} \\ 11\text{-}11^{3}/_{4} \end{array}$                                                                                                   | $\begin{array}{c} 12^{1}/_{8} \cdot ^{1}/_{2} \\ 11^{5}/_{8} \cdot 12 \\ 11 \cdot 11^{1}/_{2} \end{array}$                                     | 11 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> -12 <sup>3</sup> / <sub>8</sub><br>11-12<br>10 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -11 <sup>1</sup> / <sub>2</sub>                                                                                                                                                                 | $11^{9}/_{4}-12^{8}/_{8}$ $11-11^{3}/_{4}$ $10^{1}/_{2}-11$                                                                                                                                                                                                   | - |
| Rohzuder, Raffinad                                                 | e ffei                         |                                                | 167/12-3/4                                                                                                            | $\frac{16^{8}/_{4}}{16^{3}/_{4}}$                                                                                                             | 161/3-3/4                                                                                                                                                                                                | $ \begin{array}{c c} 16^{1}/_{4} - ^{1}/_{3} \\ 16^{1}/_{8} - ^{3}/_{8} \end{array} $                                                          | 16<br>151/7/                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 151/5/.                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| Melis ffein<br>fein<br>mittel<br>ord.                              | mit<br>e                       | itel<br>rtlufive  <br>faftage.                 | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                 | 16 <sup>1</sup> / <sub>6</sub> - <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 16-16 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> 16 fehit                                       | $\begin{array}{c} 16^{1}/_{4}^{-1}/_{2} \\ 16^{1}/_{4}^{-1}/_{2} \\ 15^{5}/_{6}^{-16} \\ 15^{2}/_{3}^{-16} \\ 15^{5}/_{12}^{-5}/_{6} \\ 15^{1}/_{6}^{-1}/_{2} \\ 15^{1}/_{2}^{-16^{3}}/_{4} \end{array}$ | $16 \cdot 16^{1}/_{4}$ $15^{3}/_{8} \cdot 2^{2}/_{3}$ $15^{1}/_{3} \cdot 7^{2}/_{12}$ $15 \cdot 15^{5}/_{12}$ $14^{7}/_{12} \cdot 15^{1}/_{4}$ | 151/ <sub>3</sub> -7/ <sub>8</sub><br>151/ <sub>3</sub> -3/ <sub>4</sub><br>142/ <sub>3</sub> -161/ <sub>4</sub><br>141/ <sub>2</sub> -151/ <sub>6</sub><br>143/ <sub>8</sub> -15<br>137/ <sub>8</sub> -142/ <sub>3</sub><br>140/ <sub>6</sub> -156/ <sub>6</sub><br>121/ <sub>2</sub> -131/ <sub>2</sub> | $\begin{array}{c} 15^{1}/_{2} \cdot 5^{/}_{/8} \\ 15^{1}/_{3} \cdot 1^{/}_{/2} \\ 14^{2}/_{3} \cdot 5^{/}_{/6} \\ 14^{1}/_{2} \cdot 2^{/}_{/3} \\ 14^{3}/_{8} \cdot 7^{/}_{/3} \\ 13^{7}/_{8} \cdot 14^{5}/_{8} \\ 12^{1}/_{2} \cdot 13^{1}/_{2} \end{array}$ |   |
| Gemahlene Raffinat<br>Melis .                                      | ie .                           |                                                | $\begin{array}{c c} 15^3/_4 \text{-} 16^2/_3 \\ 14^1/_6 \text{-} 15 \end{array}$                                      | 137/12-145/12                                                                                                                                 | $15^{1/6} - 16^{3}/_{4}$ $13-14$                                                                                                                                                                         | $\begin{array}{c c} 15^{1/2} - 16^{1/3} \\ 12^{2/3} - 13^{1/2} \end{array}$                                                                    | 145/6-155/6<br>121/0-131/0                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14 <sup>5</sup> / <sub>6</sub> -15 <sup>5</sup> / <sub>8</sub><br>12 <sup>1</sup> / <sub>2</sub> -13 <sup>1</sup> / <sub>9</sub>                                                                                                                              |   |
| Raffinirter Rübensin<br>Rübenmelasse (extl.<br>Umsätze: Koh- und K | <b>T.</b> )                    | Sgr<br>Nauđer                                  | 46-49                                                                                                                 | 47-48                                                                                                                                         | 46-48                                                                                                                                                                                                    | 50-51                                                                                                                                          | 50-52                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>52-5</b> 3                                                                                                                                                                                                                                                 |   |
| effettiv<br>auf Lieferi                                            | 1                              | Zollstr.                                       | } 55 000                                                                                                              | 193 000                                                                                                                                       | 294 000 {                                                                                                                                                                                                | 144 000                                                                                                                                        | 271 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 219 000                                                                                                                                                                                                                                                       |   |
| Brodzucker                                                         |                                | Brode<br>Zollztr.                              | 54 000<br>18 500                                                                                                      | 53 500<br>42 500                                                                                                                              | 202 000<br>68 000                                                                                                                                                                                        | 138 000<br>32 500                                                                                                                              | 307 000<br>57 000                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 250 000<br>49 000                                                                                                                                                                                                                                             |   |

<sup>1)</sup> Der Durchschnittspreis bildet nicht die Mitte zwischen den niedrigften und hochsten Rotirungen, jondern

**s i ch t** 12 Monaten der Kampagne 1873—74 am Magdeburger Zuckermarkte Fastage franko.)

| Ī |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                          | Kampagne 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 873—74                                                                                       | Durch-<br>ichnitts:                                                                      |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | März                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | April                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Mai                                                                                                                                                                                                                                             | Juni                                                                                                                                                                                                                                                                   | Juli                                                                                                                                                                                                                     | August                                                                                                   | Niedrigster<br>und<br>höchster                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Durch=<br>schnitts=                                                                          | preis<br>der Rams<br>pagne                                                               |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10.0                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                        | anticolo                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | Preis                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | preis 1)                                                                                     | 1872—73                                                                                  |
|   | Thir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Thir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Thir.                                                                                                                                                                                                                                           | Thir.                                                                                                                                                                                                                                                                  | Thir.                                                                                                                                                                                                                    | Thir.                                                                                                    | Thir.<br>15-15 <sup>1</sup> / <sub>3</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                         | Thir.                                                                                        | Thir.                                                                                    |
|   | $\begin{array}{c} 12^{5}/_{6}\text{-}13\\ 12^{1}/_{2}\\ 12^{1}/_{12}\text{-}^{1}/_{6} \end{array}$                                                                                                                                                                                                                                     | $\begin{array}{c} 12^{5}/_{6}\text{-}13^{1}/_{6} \\ 12^{1}/_{2}\text{-}2/_{3} \\ 12^{1}/_{4}\text{-}1/_{2} \end{array}$                                                                                                                                                                                                               | $\begin{array}{c} -13^{1}/_{6}^{-1}/_{4} \\ 12^{2}/_{3}^{-3}/_{4} \\ 12^{1}/_{2} \end{array}$                                                                                                                                                   | $13 - 13^{1}/_{4}$ $12^{2}/_{3} - ^{3}/_{4}$                                                                                                                                                                                                                           | $\begin{array}{c} - \\ 12^{7}/_{8} - 13^{1}/_{4} \\ 12^{3}/_{4} - 13 \end{array}$                                                                                                                                        |                                                                                                          | $12^{1}/_{4}$ - $14^{2}/_{3}$ $12^{1}/_{6}$ - $14^{1}/_{2}$ $12$ - $14$                                                                                                                                                                                                                                            | $13$ $12^{2}/_{3}$ $12^{1}/_{3}$                                                             | $\begin{array}{c c} 13^{2}/_{3} \\ 13^{1}/_{3} \\ 13^{1}/_{12} \end{array}$              |
|   | 121/12-1/6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 121/4-1/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | $12^{1/2}$                                                                                                                                                                                                                                      | $12^{5/12}$                                                                                                                                                                                                                                                            | - 11                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          | 12-14                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 121/3                                                                                        | 10/12                                                                                    |
|   | $\begin{array}{c} 11^{5}/_{6}^{-7}/_{8} \\ 11^{1}/_{2} \\ 10^{5}/_{6}^{-1}1^{1}/_{4} \end{array}$                                                                                                                                                                                                                                      | $\begin{array}{c} 11^{7}/_{8} \cdot 12^{1}/_{12} \\ 11^{1}/_{2} \cdot 5/_{6} \\ 10^{3}/_{4} \cdot 11^{5}/_{12} \end{array}$                                                                                                                                                                                                           | $\begin{vmatrix} 12^{1}/_{12}^{-1}/_{6} \\ 11^{7}/_{8} \\ 11^{1}/_{8}^{-2}/_{3} \end{vmatrix}$                                                                                                                                                  | $\begin{array}{c} 12^{1}/_{6}^{-1}/_{4} \\ 11^{5}/_{6}^{-1}2 \\ 11^{1}/_{8}^{-2}/_{3} \end{array}$                                                                                                                                                                     | $\begin{array}{c c} 12^{1}/_{6}\text{-}^{1}/_{4} \\ 11^{7}/_{8}\text{-}12^{1}/_{4} \end{array}$                                                                                                                          | IN                                                                                                       | $\begin{array}{c} 11^{1}/_{3} - 13^{1}/_{2} \\ 11^{1}/_{12} - 13^{1}/_{4} \\ 10^{1}/_{2} - 13 \end{array}$                                                                                                                                                                                                         | $\begin{array}{c c} 12 \\ 11^{2}/_{3} \\ 11^{1}/_{3}-11 \end{array}$                         | $\begin{array}{c} 12^{1}\!/_{2} \\ 12^{1}\!/_{4} \\ 12\text{-}11^{3}\!/_{4} \end{array}$ |
|   | 10%-111/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | $10^{3}/_{4}$ - $11^{5}/_{12}$                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 111/8-2/3                                                                                                                                                                                                                                       | 111/8-2/3                                                                                                                                                                                                                                                              | 111/6-121/12                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                                          |
|   | $\begin{array}{c} - \\ 10^{3/.} \\ 10^{5/.12} \\ 10 \cdot 10^{1/.6} \end{array}$                                                                                                                                                                                                                                                       | $10^{3}/_{4}^{-7}/_{8}$ $10^{1}/_{2}^{-2}/_{3}$ $10^{1}/_{6}^{-3}/_{8}$                                                                                                                                                                                                                                                               | $\begin{bmatrix} 10^{7}/8 \\ 10^{7}/12^{-2}/3 \end{bmatrix}$                                                                                                                                                                                    | $\frac{10^{7}/_{8}}{10^{2}/_{8}}$                                                                                                                                                                                                                                      | $\frac{-111/_{4}-1/_{2}}{10^{11}/_{10}-11^{1}/_{4}}$                                                                                                                                                                     | -                                                                                                        | $\begin{array}{c} 10^{11}/_{12} \cdot 12^{1}/_{12} \\ 10^{5}/_{12} \cdot 12^{2}/_{3} \\ 10^{1}/_{12} \cdot 12^{1}/_{2} \\ 9^{3}/_{4} \cdot 12 \\ \end{array}$                                                                                                                                                      | $\begin{array}{ c c c c c c }\hline 11^{1}/_{6} \\ 10^{11}/_{12} \\ 10^{2}/_{3} \end{array}$ | $\begin{array}{c c} 11^{5}/_{6} \\ 11^{7}/_{12} \\ 11^{1}/_{3} \end{array}$              |
|   | 10-101/6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10 <sup>1</sup> / <sub>6</sub> -3/ <sub>8</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                       | $\begin{bmatrix} 10^{1}/12^{1-3} \\ 10^{1}/3 \\ 10^{1}/12 \end{bmatrix}$                                                                                                                                                                        | $\begin{bmatrix} 10^{7}/_{8}\text{-}11^{1}/_{8} \\ 10^{2}/_{3} \\ 10^{1}/_{3}\text{-}^{5}/_{12} \\ 10^{1}/_{12}\text{-}^{1}/_{8} \end{bmatrix}$                                                                                                                        | $\begin{vmatrix} 11^{1}/_{4}^{-1}/_{2} \\ 10^{11}/_{12}^{-1}11^{1}/_{4} \\ 10^{2}/_{3}^{-1}1 \\ 10^{1}/_{3}^{-2}/_{3} \end{vmatrix}$                                                                                     | Ξ                                                                                                        | $9^{8/4}-12$ 10-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | $10^{5/12}$ $10^{1/12}$                                                                      | $\begin{array}{c c} 11 \\ 10^{2}/_{3} \\ 10^{1}/_{3} \end{array}$                        |
|   | 8-91/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 81/6-92/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 81/2-93/4                                                                                                                                                                                                                                       | 82/3-93/4                                                                                                                                                                                                                                                              | 82/3-101/6                                                                                                                                                                                                               | $9-10^{1}/_{6}$                                                                                          | 8-103/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 85/6                                                                                         | 10 91/2                                                                                  |
|   | $ \begin{array}{c c}  & 12 \cdot 12^{8} / 6 \\  & 11^{1} / 4^{-3} / 4 \\  & 10^{5} / 6^{-11} \end{array} $                                                                                                                                                                                                                             | 12-12 <sup>3</sup> / <sub>8</sub>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 12-121/4                                                                                                                                                                                                                                        | 12-121/4                                                                                                                                                                                                                                                               | 12-12 <sup>3</sup> / <sub>4</sub>                                                                                                                                                                                        | $\begin{array}{c} -12^{1}/_{4} - ^{3}/_{4} \\ 11^{1}/_{2} - 12 \end{array}$                              | 11 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> -13                                                                                                                                                                                                                                                                                 | $\begin{array}{c c}  & 12^{1/4} \\  & 11^{2/3} \end{array}$                                  | $12^{5/6}$ $12^{1/3}$                                                                    |
|   | 105/6-11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> -3/ <sub>4</sub><br>10 <sup>5</sup> / <sub>6</sub> -11                                                                                                                                                                                                                                                 | $\begin{array}{c} 12 - 12^{1/4} \\ 11^{1/4} - {2/3} \\ 10^{5/6} - 11 \end{array}$                                                                                                                                                               | $\begin{array}{c} 11^{1}/_{4} \cdot {}^{2}/_{3} \\ 10^{5}/_{6} \cdot 11 \end{array}$                                                                                                                                                                                   | $\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$                                                                                                                                                                    | 103/4-111/4                                                                                              | $\begin{array}{c} 11 - 12^{1} /_{4} \\ 10^{1} /_{2} - 11^{3} /_{4} \\ 151 /_{1} - 163 /_{4} \end{array}$                                                                                                                                                                                                           | 11                                                                                           | $11^{3/4}$ $16^{1/2}$                                                                    |
|   | 15 <sup>5</sup> / <sub>8</sub><br>15 <sup>7</sup> / <sub>12</sub> - <sup>5</sup> / <sub>8</sub><br>15 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>14 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> - <sup>5</sup> / <sub>6</sub><br>14 <sup>2</sup> / <sub>8</sub> - <sup>7</sup> / <sub>12</sub><br>14-14 <sup>8</sup> / <sub>8</sub> - <sup>7</sup> / <sub>12</sub> | $15^{5}/_{8}$ $15^{7}/_{12}$ $15^{1}/_{1}$                                                                                                                                                                                                                                                                                            | $\begin{array}{c} 15^{6}/_{12}^{-1}/_{2} \\ 15^{1}/_{4}^{-1}/_{2} \\ 15^{1}/_{4}^{-3}/_{8} \\ 14^{1}/_{2}^{-3}/_{4} \\ 14^{1}/_{3}^{-2}/_{3} \\ 14^{1}/_{6}^{-1}/_{2} \\ 14^{-1}4^{1}/_{4} \\ 14^{5}/_{4}^{-1}/_{5}^{-1}/_{5}^{-1} \end{array}$ | $\begin{array}{c c} 15^{1}/_{3}^{-1}/_{2} \\ 15^{1}/_{4}^{-1}/_{3} \\ 15^{1}/_{2} \end{array}$                                                                                                                                                                         | $\begin{array}{c} 15^{1}/_{3} \cdot ^{7}/_{12} \\ 15^{1}/_{4} \cdot ^{1}/_{2} \\ 15^{1}/_{3} \\ 14^{1}/_{2} \cdot 15 \\ 14^{5}/_{12} \cdot ^{7}/_{8} \\ 14^{1}/_{3} \cdot ^{5}/_{6} \\ 14^{1}/_{4}^{1}/_{4} \end{array}$ | $\begin{array}{c} 15^{2}/_{3} \\ 15^{7}/_{12} \\ 15^{1}/_{2} \end{array}$                                | $\begin{array}{c} 151/_{8} \ 16^{3}/_{4} \\ 15^{1}/_{4} \ 16^{3}/_{4} \\ 15^{1}/_{8} \ 16^{1}/_{2} \\ 14^{5}/_{12} \ 16^{1}/_{4} \\ 14^{1}/_{3} \ 16^{1}/_{4} \\ 14^{1}/_{3} \ 16^{1}/_{4} \\ 14^{1}/_{8} \ 15^{1}/_{6} \\ 13^{7}/_{8} \ 15^{1}/_{6} \\ 14^{3}/_{4} \ 16^{3}/_{4} \\ 12^{1}/_{2} \ 15 \end{array}$ | $15^{2}/_{3}$ $15^{7}/_{12}$ $15^{1}/_{2}$                                                   | 16 <sup>1</sup> / <sub>3</sub><br>16 <sup>1</sup> / <sub>8</sub>                         |
|   | $\begin{array}{c c} 14\frac{3}{4} - \frac{5}{6} \\ 14\frac{2}{3} - \frac{3}{4} \end{array}$                                                                                                                                                                                                                                            | 15 <sup>7</sup> / <sub>12</sub><br>15 <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>14 <sup>3</sup> / <sub>4</sub><br>14 <sup>5</sup> / <sub>8</sub><br>14 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> - <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>14·14 <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>15-15 <sup>5</sup> / <sub>8</sub><br>12 <sup>2</sup> (-13 <sup>1</sup> / <sub>8</sub> ) | $\begin{array}{c c} 10^{14} / 8 \\ 14^{1/2} - 3^{1/4} \\ 14^{1/3} - 2^{1/3} \end{array}$                                                                                                                                                        | 15 <sup>1</sup> / <sub>6</sub><br>14 <sup>5</sup> / <sub>12</sub> - <sup>1</sup> / <sub>2</sub><br>14 <sup>1</sup> / <sub>3</sub> - <sup>5</sup> / <sub>12</sub><br>14 <sup>1</sup> / <sub>6</sub> - <sup>1</sup> / <sub>4</sub><br>14-14 <sup>1</sup> / <sub>12</sub> | $14^{1/2} - 15$ $14^{5/12} - \frac{7}{8}$                                                                                                                                                                                | $\begin{array}{c} 15.15^{1}/_{12} \\ 14^{11}/_{12}.15^{1}/_{12} \\ 14^{3}/_{-}15 \end{array}$            | $14^{5}/_{12} \cdot 16^{1}/_{4}$ $14^{1}/_{3} \cdot 16^{1}/_{4}$                                                                                                                                                                                                                                                   | $ \begin{array}{c c} 15^{1/2} \\ 14^{5/6} \\ 14^{3/4} \end{array} $                          | $ \begin{array}{c c} 15^{3/4} \\ 15^{2/3} \\ 15^{7/12} \end{array} $                     |
|   | 14 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> - <sup>7</sup> / <sub>19</sub><br>14-14 <sup>3</sup> / <sub>15-155</sub> / <sub>2</sub>                                                                                                                                                                                                                 | $14^{3}_{/8}$ $1/_{2}$ $14 \cdot 14^{1}_{/4}$ $15 \cdot 155$                                                                                                                                                                                                                                                                          | $\begin{array}{c} 14^{1}/_{6}^{-1}/_{2} \\ 14 - 14^{1}/_{4} \end{array}$                                                                                                                                                                        | $14\frac{1}{6}$ - $\frac{1}{4}$ $14$ - $14\frac{1}{12}$                                                                                                                                                                                                                | $14^{1}/_{3}^{-5}/_{6}$ $14-14^{1}/_{4}$                                                                                                                                                                                 | fehlt                                                                                                    | $14^{1}/_{6}$ -16<br>$13^{7}/_{8}$ -15 <sup>1</sup> / <sub>9</sub><br>$14^{3}/_{16^{3}}/_{16^{3}}$                                                                                                                                                                                                                 | 141/12                                                                                       | $15^{1/12}$ $15^{1/4}$ $16$                                                              |
|   | $\begin{array}{c c} 14 - 14 \frac{3}{4} \\ 15 - 15 \frac{6}{8} \\ 12 \frac{2}{3} - 13 \frac{1}{2} \\ - \end{array}$                                                                                                                                                                                                                    | 122/8-131/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | $\begin{bmatrix} 14^{5}/_{6} - 1\overline{5}^{1}/_{2} \\ 12^{1}/_{2} - 13^{1}/_{2} \end{bmatrix}$                                                                                                                                               | $\begin{array}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$                                                                                                                                                                                                                 | $14 - 14^{1/4}  14^{3/4} - 15^{3/8}  12^{1/2} - 14^{1/3}$                                                                                                                                                                | $\begin{array}{c} 15 \text{-} 15 \frac{1}{2} \\ 13 \frac{1}{8} \text{-} 14 \frac{1}{2} \\ - \end{array}$ | 121/2-15                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 151/4                                                                                        | 132/3                                                                                    |
|   | 52-53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 50-53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 50-52                                                                                                                                                                                                                                           | 50-51                                                                                                                                                                                                                                                                  | 52-54                                                                                                                                                                                                                    | 49-54                                                                                                    | 46-54                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 50                                                                                           | 42                                                                                       |
|   | 190 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 168 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 152 000                                                                                                                                                                                                                                         | 116 000                                                                                                                                                                                                                                                                | 101 000                                                                                                                                                                                                                  | 26 500                                                                                                   | 1 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9 500                                                                                        | 1642700                                                                                  |
|   | 176 000<br>33 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 143 000<br>23 000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 137 000<br>27 500                                                                                                                                                                                                                               | 152 000<br>31 000                                                                                                                                                                                                                                                      | 152 000<br>30 000                                                                                                                                                                                                        | 80 000                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4 500<br>8 000                                                                               | 1 853 000 382 900                                                                        |

er ift mit möglichfter Berücksichtigung ber ju ben notirten Preifen ftattgefundenen Umfate bemeffen worben.

# Die Ernte in den einzelnen Regierungs= und Landdrofteibezirken betrug:

| 1)  |              |     |     |      |       |      | 0,83 |
|-----|--------------|-----|-----|------|-------|------|------|
| 2)  | Gumbinnen    |     |     |      |       |      | _    |
| 3)  |              |     |     |      |       |      | 0,90 |
| 4)  |              | r   |     |      |       |      | -    |
| 5)  |              |     |     |      |       |      | 0,76 |
| 6)  |              |     |     |      | ٠     |      | 0,86 |
| 7)  | Stettin .    |     |     |      |       |      | 0,82 |
| 8)  |              |     |     |      |       |      | _    |
| 9)  |              |     |     |      | :     |      | -    |
| 10) | , ,          |     |     | ٠    |       |      | 0,61 |
| 11) | Bromberg     |     |     |      |       |      | 0,73 |
| 12) | Breslau .    |     |     |      |       |      | 0,87 |
| 13) | Liegniß .    |     |     |      |       |      | 0,61 |
| 14) | Oppeln .     |     |     | 1.   |       |      | 0,80 |
| 15) | Magdeburg    | . ; |     |      | 4.    |      | 0,80 |
| 16) | Merseburg .  |     |     |      | -     |      | 0,61 |
| 17) |              |     |     | 4    |       |      | 0,76 |
| 18) | Schleswig .  | ,   |     |      |       |      | 1,05 |
| 19) | Hannover .   |     |     |      |       |      | _    |
| 20) | Hildesheim . |     |     |      |       |      | 0,87 |
| 21) | Lüneburg .   |     |     |      |       |      | 0,92 |
| 22) | Stade        |     |     |      |       |      |      |
| 23) | Osnabrück .  |     |     |      |       |      | -    |
| 24) | Aurich       |     |     |      |       |      | 1,00 |
| 25) | Münster      |     |     |      |       |      | 0,90 |
| 26) | Minden       |     |     |      |       |      | 0,93 |
| 27) | Arnsberg     |     |     |      |       |      | 0,92 |
| 28) | Raffel       |     |     |      |       |      | 0,40 |
| 29) | Wiesbaden .  |     |     |      |       |      | 1,00 |
| 30) | Köln         |     |     |      |       |      | 0,65 |
| 31) | Düsseldorf . |     |     |      |       |      | 0,88 |
| 32) | Roblenz      |     |     |      |       |      | 0,78 |
| 33) | Nachen       |     |     |      | 1.    | . 19 | 0,79 |
| 34) | Trier        |     |     |      |       | . 0  | 0,51 |
|     | 35) Sign     | IIa | rin | ger  | 1.    | . 0  | 0,82 |
|     |              | (   | Du  | rch  | ichn  | itt  | 0,80 |
|     |              | -   |     | 200) | 10101 |      | ,    |

Die Durchschnittserträge des ganzen Staates in den letzten 10 Jahren waren folgende:

| 1865 |     |   | 1  |      |     |      | 0,92 |
|------|-----|---|----|------|-----|------|------|
| 1866 |     |   |    |      | J   |      | 0,96 |
| 1867 |     |   |    |      | ٠   |      | 0,79 |
| 1868 | 4   |   |    |      |     |      | 0,82 |
| 1869 |     |   |    |      |     |      | 0,88 |
| 1870 |     |   |    |      |     |      | 0,94 |
| 1871 |     | ٠ |    |      |     |      | 0,78 |
| 1872 |     |   |    |      |     |      | 0,96 |
| 1873 | ٦,= |   |    |      |     |      | 0,90 |
| 1874 |     |   |    |      |     |      | 0,80 |
|      |     |   | DI | urch | jáh | nitt | 0,88 |

### Buder . Statiftit

Nachweifung ber in ber Kampagne 1873-74 zur Erzeugung von Zuder über die in berselben Zeitperiode stattgehabte Zuderausfuhr,

(Unter Benutung authentischer Quellen von der

|                                                                                                                             |                                                                       | (0)                                                                               |                                                                                            | 1 8 150                                                       | 4                                                   |                                                               |                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                             |                                                                       | Meng                                                                              | e der an                                                                                   | gemelbei                                                      | ten Rüß                                             | en in:                                                        |                                                                                                                    |
| Im Monate                                                                                                                   | Nieder=<br>Oesterr.                                                   | Böhmen                                                                            | Mähren                                                                                     | Schlesten                                                     | Galizien                                            | Ungarn                                                        | Total                                                                                                              |
|                                                                                                                             | OR.                                                                   | 0                                                                                 | Wien                                                                                       | er Zei                                                        | ıtner.                                              |                                                               |                                                                                                                    |
| September 1773 . Oftober " November " Dezember " Januar 1874 . Februar " März " April " Mai " Juni " Juni " Juli " Auguft " | 118 612<br>124 887<br>137 515<br>92 598<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>— | 2 136 891<br>5 927 232<br>4 434 401<br>3 860 257<br>1 790 811<br>211 032<br>7 000 | 1 555 716<br>1 552 291<br>1 438 772<br>1 104 381<br>390 234<br>86 475<br>55<br>—<br>45 302 | 121 645<br>409 867<br>257 393<br>305 567<br>141 802<br>71 497 | 110 173<br>159 273<br>119 976<br>63 592             | 2291 495 <sup>1</sup> )                                       | 4 043 037<br>8 173 550<br>6 388 057<br>5 426 395<br>2 322 847<br>369 004<br>7 055<br>2 291 495<br>—<br>—<br>45 302 |
| Total                                                                                                                       | 473 612                                                               | 18 367 624                                                                        | 6 173 226                                                                                  | 1 307 771                                                     | 453 014                                             | 2 291 495                                                     | 29 046 742                                                                                                         |
| Gegen 1872/73                                                                                                               |                                                                       | 22 018 103<br>15 946 449<br>17 269 676<br>13 284 282<br>6 900 804                 | 8 356 034<br>6 728 127<br>8 036 384<br>6 671 720<br>5 463 906                              | 1 442 647                                                     | 430 370<br>374 654<br>584 927<br>379 107<br>255 607 | 3 471 912<br>2 914 384<br>3 999 402<br>3 785 314<br>2 540 622 | 36 744 468<br>28 134 622<br>32 588 802<br>26 351 597<br>17 268 254                                                 |
|                                                                                                                             | Anthe                                                                 | le der einze<br>an der Gef                                                        |                                                                                            |                                                               |                                                     | nder der M<br>ausgedrückt                                     |                                                                                                                    |
| Rampagne 1873/74<br>" 1872/73<br>" 1871/72<br>" 1870/71<br>" 1869/70<br>" 1868/69                                           | 1 63<br>2 17<br>2 59<br>2 89<br>2 15<br>2 87                          | 63 23<br>59 92<br>56 68<br>52 99<br>50 41<br>39 96                                | 21 25<br>22 74<br>23 91<br>24 66<br>25 32<br>31 64                                         | 4 50<br>4 54<br>5 13<br>5 38<br>6 31<br>9 27                  | 1 50<br>1 18<br>1 33<br>1 79<br>1 44<br>1 48        | 7 89<br>9 45<br>10 36<br>12 29<br>14 37<br>14 78              | 100<br>100<br>100<br>100<br>100<br>100                                                                             |

<sup>1)</sup> Sämmtliche für Ungarn eingestellte Ziffern basiren auf Schätzung, (!! d. Red.) und zwar Fabriken zu Grunde gelegt wurde. — 2) Wie schon die Ueberschrift besagt sind hier nur die jeweiligen bekannt, doch dürften dieselben von vorstehenden Angaben kaum, oder doch nur höchst unwesenklich

### Desterreich - Ungarns.

angemelbeten Rübenmengen, nebst ber hie rflir vorgeschriebenen Budersteuer, bann berglichen mit den Ergebniffen ber letten fünf Rampagnen,

Redaktion des "Marktberichtes" zusammengestellt.)

| 47. 75.71                                                                    | 1811                                                           | Vorgeschri                                                                                                                 | ebene Rüb                                                   | ensteuer in                                                                            | it:                                                           |                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nieder=<br>Oesterr.                                                          | Böhmen                                                         | Mähren                                                                                                                     | Schlesien                                                   | Galizien                                                                               | Ungarn                                                        | Total                                                                                      |
|                                                                              | 1,000                                                          | Gulben                                                                                                                     | öfterr.                                                     | W. B. = B.                                                                             |                                                               | 196042                                                                                     |
| 48 572<br>51 142<br>56 312<br>37 919<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>— | 875 057 2 427 202 1 815 887 1 580 775 733 337 86 418 2 866 — — | 637 070<br>635 666<br>589 177<br>452 244<br>159 801<br>35 412<br>22<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>————————————————————— | 49 814<br>167 841<br>105 402<br>125 130<br>58 068<br>29 278 | 45 116<br>65 222<br>49 131<br>26 042<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>—<br>— | 938 367 <sup>1</sup> )                                        | 1 655 629<br>3 347 073<br>2 615 909<br>2 222 110<br>951 206<br>151 108<br>2 888<br>938 367 |
| 193 945                                                                      | 7 521 542                                                      | 2 527 943                                                                                                                  | 535 533                                                     | 185 511                                                                                | 938 367                                                       | 11 902 841                                                                                 |
| 327 216<br>298 384<br>386 279<br>232 996<br>207 332                          | 9 016 411<br>6 530 072<br>7 071 933<br>5 439 914<br>2 910 185  | 3 421 799<br>2 754 958<br>3 290 899<br>2 732 074<br>2 220 989                                                              | 690 954<br>608 370<br>718 312<br>685 162<br>524 081         | 176 236<br>153 421<br>239 528<br>155 245<br>104 671                                    | 1 421 748<br>1 244 851<br>1 633 315<br>1 550 086<br>1 040 385 | 15 054 364<br>11 590 056<br>13 340 266<br>10 795 477<br>7 007 643                          |
|                                                                              | ET LEES TO                                                     | 0000                                                                                                                       | in Fabriken?                                                | ?):                                                                                    | rada - Juli                                                   | DANCE .                                                                                    |
| 5<br>6<br>6<br>6<br>5<br>4                                                   | 155<br>161<br>157<br>128<br>98<br>77                           | 48<br>49<br>47<br>44<br>39<br>36                                                                                           | 9<br>9<br>10<br>10<br>10<br>10                              | 5<br>5<br>5<br>5<br>3<br>3                                                             | 19<br>24<br>26<br>27<br>26<br>21                              | 241<br>254<br>251<br>220<br>181<br>151                                                     |

indem die genaue durchschnittliche Rübenverarbeitung je einer diesseitigen Fabrik auch für die ungar. attiven Kabriken angeführt; pro 1873—74 sind uns die diesbezügl. offiziellen Daten noch nicht abweichen.

|                |               |              |                       | 201       | enge des | ezport  | irten 2 | }uders  |
|----------------|---------------|--------------|-----------------------|-----------|----------|---------|---------|---------|
| Im Monate      | Niet<br>Deste | Terribles    | Ober=De<br>ui<br>Salz | 10        | Bat      | men     | Mähren  |         |
|                | Raff.         | Roh.         | Raff.                 | Roh.      | Raff.    | Roh.    | Raff.   | Roh.    |
|                |               | a local es   | 12 E 11               | i i i i i | 111 4 5  |         | 3 u ct  | er in   |
| September 1873 | 4 078         |              |                       | _         | 11 216   | 2 917   | 168     | 10072   |
| Oftober "      | 7 862         | _            | _                     | _         | 3 844    | 95 514  |         | 296     |
| November "     | 20 448        | 285          | _                     | -         | 11 171   | 266 383 | 243     | -       |
| Dezember "     | 10 614        | 114          | 209                   | _         | 26 198   | 243 994 | 1 769   | 3-      |
| Januar 1874    | 2 544         | 71 - <u></u> | 332                   | _         | 7 747    | 138 427 | _       | 101     |
| Februar "      | 5 472         | _            | 4                     | -         | 642      | 38 274  | -       | -       |
| März "         | 26 786        | _            |                       |           | 2 377    | 62 694  | _       | -       |
| April "        | 5 677         |              | _                     | _         | 3 638    | 34 834  | 167     | _       |
| Mai " · ·      | 9 858         | _            | _                     | _         | 5 184    | 63 915  | -       |         |
| Juni " · ·     | 7 594         | _            |                       |           | 2 747    | 20 034  | 93      | -       |
| Juli "         | 6 282         | -            | 6                     | - 10      | 2714     | 1 720   | _       | _       |
| August "       | 2 178         |              | _                     | -Tru      | 2 510    | a Trin  | _       | D. Park |
| Total          | 109 393       | 309          | 551                   |           | 79 988   | 968 706 | 2 440   | 397     |
| Gegen 1872/73  | 75 936        | 2 001        | 1                     | 1 + 3     | 91 103   | 894 826 | 2 985   | 10 610  |
| , 1871/72      | 105 409       | 2 965        | 1 038                 | 817       | 38 006   | 778 887 | 10 898  | -       |
| , 1870/71      | 109 011       | 5 671        | 33 892                | 894       | 242 028  | 775 680 | 5 347   |         |
| , 1869/70      | 59 590        | 892          | _                     | 0-        | 9 405    | 714 526 | 3 776   | -       |
| , 1868/69      | 2 471         | 447          |                       | -         | 3        | 2 948   |         | -       |

über die Zollämter in:

| Schle=<br>fien | Gali=<br>zien | Bufo=<br>wina | Steier=<br>mark,<br>Kärnten<br>u. Krain | Tirol<br>und<br>Borarl=<br>berg | Rüster | Rüftenland |       | arn<br>feine<br>länder | To    | taï  |
|----------------|---------------|---------------|-----------------------------------------|---------------------------------|--------|------------|-------|------------------------|-------|------|
| Raff.          | Raff.         | Raff.         | Raff.                                   | Raff.                           | Raff.  | Roh.       | Raff. | Roh.                   | Raff. | Roh. |

### Bollzentnern fporto

|       |       |        |        |         |         |        | IIPS F. |         |         |         |
|-------|-------|--------|--------|---------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|
| _     | 71    | 223    |        |         | 8 880   | 567    | 3 206   | 4       | 27 842  | 3 484   |
| -     | 389   | 298    | 24     | 5       | 9 596   |        | 1 087   | _       | 23 105  | 96 129  |
| 162   | 648   | 948    | _      | _       | 25 018  |        | 6 141   | _       | 64 779  | 267 134 |
| _     | 706   | 3 003  | 61     |         | 52 981  | 777    | 25 182  |         | 120 723 | 244 885 |
| 612   | 1 482 | 3 229  |        |         | 40 805  | 212    | 6 281   |         | 63 032  | 138 740 |
| 424   | 636   | 1 288  | 46     | -       | 36 579  | 269    | 1 978   |         | 47 069  | 38 543  |
| _     | 762   | 1 760  | 44     |         | 25 390  | 294    | 5 572   |         | 62 691  | 62 988  |
| -     | 341   | 926    | 1      | 5       | 19 196  | 559    | 4 200   |         | 34 150  | 35 393  |
| _     | 652   | 1 247  | _      |         | 23 739  | _      | 3 741   |         | 44 421  | 63 915  |
| -     | 1 194 | 1 572  |        | 1501    | 15 207  | 234    | 3 059   |         | 31 466  | 20 268  |
| _     | 1 197 | 2 269  | 2131-  | 1 112 1 | 10 705  |        | 2 620   |         | 25 793  | 1 735   |
| -     | 699   | 606    | 13     | - 42    | 5 931   | 74     | 1 049   | _       | 12 986  | 74      |
| 1 198 | 8 777 | 17 369 | 188    | 10      | 274 027 | 3 786  | 64 116  | _       | 558 057 | 973 288 |
| 1 779 | 6 516 | 21 446 | 147    | 15      | 211 452 | 3 089  | 55 476  | _       | 466 916 | 910 526 |
| 226   | 6 688 | 28 221 | 224    | 4 064   | 191 274 | 10 885 | 41 141  | 126     | 424 549 | 793 680 |
| 3 800 | 3 366 | 19714  | 111    | 3 379   | 272 678 | 17 792 | 46 199  | 1 758   | 739 525 | 801 741 |
| -     | 2 216 | 9 506  | 51     | 202     | 186 460 | 9877   | 27 670  |         | 298 876 | 725 293 |
| -     | 107   | 799    | -      | 52      | 6 688   | 1 508  | 469     | + - 1   | 10 517  | 4 905   |
|       |       |        | 100,00 |         | 1717    | Well ! |         | (a) and | 20011   | 2000    |



Durchschnittspreise des in der Kampagp Berglichen mit den Durchschnittspreise

|                             | Sept.  | Ott.                | Nov.   | Dez.   | Januar | Febr.  | März   | April |  |  |
|-----------------------------|--------|---------------------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|--|--|
| Benennung                   |        | 187                 | 3      |        |        | 187    | '4     |       |  |  |
|                             |        | Preije per Wienerze |        |        |        |        |        |       |  |  |
| Raffinade extrasein         | 29,90  | 30,20               | 28,31  | 27,75  | 27,80  | 28     | 28     | 27,6  |  |  |
| e 1                         | 29,56  | 29,69               | 27,81  | 27,44  | 27,50  | 27,50  | 27,50  | 27,1  |  |  |
| " pein                      | 29,31  | 29,25               | 27,50  | 27,19  | 27,25  | 27,25  | 27,12  | 26,8  |  |  |
| " ordinär                   | 29,06  | 28,75               | 27,06  | 26,88  | 27     | 27     | 26,87  | 26,5  |  |  |
| Melis, fein                 | 28,69  | 28,35               | 26,69  | 26,44  | 26,50  | 26,69  | 26,62  | 26,3  |  |  |
| " mittelfein                | 28,50  | 27,95               | 26,38  | 26,12  | 26,25  | 26,44  | 26,25  | 25,8  |  |  |
| 0 1                         | 27,58  | 27,37               | 25,88  | 25,88  | 26     | 26     | 25,87  | 25,5  |  |  |
|                             | 26,25  | 26,50               | 25,38  | 25,56  | 25,75  | 25,56  | 25,37  | 25,0  |  |  |
| Lompen, fein                | 26,75  | 26,58               | 25,50  | 25,44  | 25,55  | 25,56  | 25,50  | 25    |  |  |
| mittel                      | 26     | 26                  | 25,06  | 25     | 25,05  | 25,06  | 25,12  | 24,8  |  |  |
| ordinär                     | 25,50  | 25,50               | 24,46  | 24,50  | 24,55  | 24,75  | 24,75  | 24,   |  |  |
| Erportmelis                 | 21,17  | 21,30               | 19,95  | 19,70  | 19,98  | 19,44  | 19,45  | 19,   |  |  |
| I. Pile                     | 20,37  | 20,62               | 19,31  | 19,34  | 19,28  | 19,03  | 18,87  | 18,   |  |  |
| II. Bile                    | 19,17  | 20                  | 18,87  | 18,53  | 18,32  | 18,47  | 18,36  | 18,   |  |  |
| Rohzuder, I. Pr., Baf. 93 % | 100    | 18,79               | 17,64  | 17,50  | 17,54  | 17,66  | 17,71  | 17,   |  |  |
| Silberagio                  | 106,64 | 107,93              | 108,87 | 108,90 | 107,35 | 106,76 | 105,57 | 105,  |  |  |

Wiener Zudermarktes 1873—74.

in ben borbergebenden 5 Rampagnen.

| Mai Juni Juli |        |        | August | Durch=<br>schnitts=               | Durchschnittspreise in der Kampagne: |         |         |         |         |  |  |
|---------------|--------|--------|--------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------|---------|---------|---------|--|--|
|               | 187    | 73     |        | preise der<br>Kampagne<br>1873/74 | 1872/73                              | 1871/72 | 1870/71 | 1869/70 | 1868/69 |  |  |
| österr.       | Währ   | ung B  | antval | u t a.                            | 12 1251                              |         |         |         |         |  |  |
| 7,06          | 27,62  | 28,65  | 28,94  | 28,32                             | 30,87                                | 32,45   | 34,03   | 32,37   | 37,26   |  |  |
| 26,75         | 27,19  | 28,20  | 28,69  | 27,92                             | 29,29                                | 32      | 33,46   | 32,04   | 36,55   |  |  |
| 26,37         | 26,94  | 27,95  | 28,44  | 27,61                             | 28,11                                | 31,56   | 33,08   | 31,56   | 36,02   |  |  |
| 26,12         | 26,69  | 27,70  | 28,19  | 27,32                             | 27,77                                | 31,18   | 32,58   | 31,09   | 35,59   |  |  |
| 25,87         | 26,38  | 27,40  | 27,94  | 26,99                             | 27,41                                | 30,84   | 32,21   | 30,67   | 35,15   |  |  |
| 25,56         | 26,13  | 27,15  | 27,69  | 26,69                             | 27,04                                | 30,34   | 31,81   | 30,32   | 34,76   |  |  |
| 25,50         | 25,88  | 26,90  | 27,37  | 26,31                             | 26,63                                | 29,96   | 31,35   | 29,76   | 34,29   |  |  |
| 24,75         | 25,63  | 26,65  | 27,12  | 25,80                             | 26,21                                | 29,54   | 30,88   | 29,18   | 33,75   |  |  |
| 25            | 25,63  | 26,70  | 27     | 25,85                             | 26,33                                | 29,35   | 30,60   | 29,24   | 33,82   |  |  |
| 24,44         | 25,38  | 26,50  | 26,75  | 25,43                             | 25,93                                | 28,81   | 30,11   | 28,52   | 33,23   |  |  |
| 24,12         | 24,88  | 26,25  | 26,50  | 25,02                             | 25,50                                | 28,38   | 29,74   | 27,87   | 32,13   |  |  |
| 19,31         | 19,73  | 19,80  | 20,25  | 19,95                             | 20,87                                |         | _       |         | _       |  |  |
| 18,56         | 18,85  | 18,95  | 19     | 19,23                             | 19,60                                | -       | _       |         |         |  |  |
| 18,06         | 18,25  | 18,44  | 18,50  | 18,59                             | 19,19                                | 1 -1993 | a juan  | Rose 31 | -       |  |  |
| 17,74         | 18,32  | -      | 187-31 | 16,85                             | 18,27                                | 20,89   | 19,94   | 19,22   | 23,35   |  |  |
| 106,10        | 105,94 | 105,02 | 103,65 | 106,55                            | 108,16                               | 112,79  | 122,06  | 121,46  | 118,96  |  |  |

# Durchschnittspreise des Wiener, Brager, Brünner, Triefter und Befter Budermarktes.

Bom 15. bis 22. Oftober 1874.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Preise per 50                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                              |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Benennung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Wien                                                                                                                            | Prag                                                             | Brünn                                                                                                        | Triest1) | Pest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | in the                                                                                              |
| Raffinade extrafein  " fein  " mittel  " fein ordinär  Melis fein  " mittel  " fein ordinär  " ordinär  Lompen fein  " mittel  " ordinär  Crportmelis (zirka 10 pfd.) ledig abz.  Exp. Pr.  Grportmelis (zirka 10 pfd.) fr. Haß  abz. Exp. Pr.  Pile, I. a. franko Sad  " II. a. " " "  Farin  Rohzucker, I. Pr., Bafis 93% Polarifation  Rohzucker, I. öfterr. Holzsbafis (96%  Zucker in 100 Trockenjubskanz)  Rohzucker I. Pr., Bafis 88% Titrage  Nachprodukte (II. Pr.), Bafis 98% Pol. | $24,10$ $23,88$ $23,66$ $23,44$ $23,21$ $22,77$ $22,32$ $17^{1}/_{5}$ $17^{5}/_{8}$ $16^{1}/_{2}$ $16$ $16,20-16,35$ $16,80-17$ | 23,21 23 22,77 22,54 22,32 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — | 93,88<br>23,66<br>23,44<br>23,21<br>22,77<br>22,32<br>21,88<br>21,43<br>———————————————————————————————————— | Trieft1) | 24,78       24,33       24,10       23,88       23,66       23,21       22,77       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       -       - | Exportpramie per 50 Kilo = 1 Zollzentner<br>Für Raffinadzucker Hür Rohzucker<br>fl. 6. 59 fl. 4. 55 |
| Raffinirter Rübenfirup                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _                                                                                                                               | 5,50<br>2 — N                                                    | <br>1,78N                                                                                                    |          | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                     |

<sup>1)</sup> Mit 51/2 Proz. Stonto und Sens.

Wir machen hierbei darauf aufmerksam, daß die in der ersteren Tabelle aufgeführten Kübenmengen die zur Verarbeitung angemeldeten sind, und daß die wirklich verarbeitete Menge meist geringer ausfällt. So war (j. Jahresbericht 12, 9) die für 1871—72 angemeldete Menge 28 000 000 Wiener It., die für 1872—73 angemeldete (Jahresbericht 13, 12) 26 744 468 Wiener It., während nach amtlichen Erkundigungen die wirklich verarbeiteten Kübenmengen sür Oesterreich und Ungarn in diesen Kampagnen bezüglich 24 291 925 und 30 933 823 Wiener It. gewesen sind.

Der Offizielle Bericht über die Wiener Ausstellung (f. Jahresbericht 13, 235) giebt für 1871—72 eine Berarbeitung von über 32 Millionen It. an, während doch nur 28 Millionen angemeldet und zuverläffig sogar nur 24 291 925 Itr. verarbeitet worden sind. Wir machen auf die Unrichtigkeit der Angaben jenes Ausstellungsberichtes hier nochmals aufmerksam, damit nicht etwa dessen Jahlen, als offizielle, weiter Berbreitung und

Butrauen finden.

#### Franfreich.

| The second second                                    | 1873—74            | 1872—73          |
|------------------------------------------------------|--------------------|------------------|
| Zahl der Fabrike                                     | n 539              | 519              |
| Menge des geschiedenen Safte                         | 8 65 432 394 Heft. | 69 986 810 Hett. |
| Mittlere Dichtigkeit des Saftes2                     | 3,9 "              | 3,8 "            |
| Für die Steuer vorgeschriebene<br>Zuder über Nr. 13. | er                 |                  |
| a. nach dem Scheidesaft allein                       | . 352 180 459 Ril. | 372 853 297 Ril. |
| b. im Ganzen                                         | . 434 356 294 "    | 430 627 136 "    |
| Vorräthe in den Fabriken                             |                    |                  |
| Fertiger Zucker                                      | . 9742922 "        | 6 955 589 "      |
| In Arbeit begriffen                                  | . 5448520 "        | 8 435 342 "      |
|                                                      |                    |                  |

<sup>1)</sup> Vom Direktorium des Bereins für die Rübenzuderinduftrie des deutschen Reiches der Redaktion gutigft mitgetheilt.

2) b. h. 1,039 und 1,038 fpegif. Gewicht.

#### Belgien 1).

| 1873              | Einfuhr         | Ausfuhr         |
|-------------------|-----------------|-----------------|
| Rohzucker         | 24 745 959 Ril. | 69 327 930 Rit. |
| Raffinirter Zuder | 3 925 012 "     | 11 906 657 "    |
| Sirup u. Melasse  | 13 573 678 "    | 7 823 154 "     |

#### Fabrigirt wurde Rohauder

| 1871 |    |      |   | 72 886 109 Ril. |
|------|----|------|---|-----------------|
| 1872 | H. | 91.3 |   | 68 463 719 "    |
| 1873 |    |      | 1 | 71 764 678      |

#### Ronfum. Raffinirter Zuder und Sirup

| 1871 | H. |  | . ! | 11 507 063 | Ril. |
|------|----|--|-----|------------|------|
| 1872 |    |  |     | 19 599 731 | **   |
| 1873 | -  |  |     | 18 723 052 |      |

#### Stärkezuder (Glutofen)

| Fab  | rizi | rt | wurd | e annäherr | ıb   | Steuer erhoben | wurde |
|------|------|----|------|------------|------|----------------|-------|
| 1871 |      |    |      | 465762     | Ril. | 42 342 Fre     | inten |
| 1872 |      | 4  |      | $527\ 186$ | "    | 47 926         | ,,    |
| 1873 |      |    |      | 641586     | 11   | 58 326         | ,     |

#### Schweben2).

Die Gesammtzahl der Rüben= und Rolonialzuderfabriken in Schweden war nach den offiziellen Berichten

| im | Jahre | 1871 |  | 11     |
|----|-------|------|--|--------|
|    |       | 1872 |  | <br>12 |

hiervon maren als Rübenguderfabriten angegeben:

| im | Jahre | 1871 |  | 3 |
|----|-------|------|--|---|
| "  | "     | 1872 |  | 4 |
| ,, | ,,    | 1873 |  | 5 |

<sup>1)</sup> Im Auszug aus den umftändlichen Tabellen in Sucrerie belge 15. Nov. und 1. Dez. 1874 (III. Nr. 6 und 7), welche auch die einzelnen Zahlen und zehnjährigen Durchschnitte von 1871 an enthalten.

<sup>2)</sup> Nach amtlichen Erfundigungen vom Direktorium des Bereins für die Rübens zuckerinduftrie des deutschen Reiches der Redaktion gultigst mitgetheilt.

Die Rübenzuckersabrik auf Juldal unweit Stockholm ist eingegangen. Da die ofsiziellen Industrieberichte nicht über das in der Zuckerrafsinerie berarbeitete Rohmaterial, sondern nur über die hergestellten Quantitäten Ausstunft geben, so ist es nicht bekannt, wie viel Rohzucker in diesen Fabriken jedes Jahr verarbeitet wird. Eine ziemlich sichere Beurtheilung in dieser Beziehung erhält man jedoch durch die Ermittelung der in das Land einges führten Mengen Rohzucker.

Diese Einfuhr war in den Jahren 1)

| 1870 |  |  |  | 352 | 472 | 3tr. |
|------|--|--|--|-----|-----|------|
| 1871 |  |  |  | 327 | 086 | "    |
| 1872 |  |  |  | 270 | 423 | 19   |
| 1873 |  |  |  | 395 | 318 | "    |

Ueber die in allen Fabriken verarbeiteten Quantitäten liegen folgende Angaben vor

```
an Zucker im Jahre 1871 . . . 316 504 3tr.

" " " " 1872 . . . 284 395 "
an Sirup im Jahre 1871 . . . 63 689 "
" " " " 1872 . . . 54 604 "
```

in welchen Zahlen auch der aus Rüben bereitete Zucker eingerechnet ist. Die Menge desselben war

Die Fabrik zu Landskrona verarbeitete an Rolonialzuder im Jahre

```
1871. . . . . . 17779 3tr. Zucker und 1768 3tr. Sirup
1872. . . . . 14923 " " " 2053 " "
1873. . . . . 19338 " " " 1831 " "
```

an Rüben im Jahre

| 1871. |   |  | 14746 | 3tr. Zucker | und | 6 800 3tr. | Melasse |
|-------|---|--|-------|-------------|-----|------------|---------|
| 1872. | ٠ |  | 16322 | " "         | "   | 6 800 "    | "       |
| 1873. |   |  | 19573 | " "         | "   | 6 375 "    | ,,      |

<sup>1)</sup> Die ursprüngliche Angabe nach schwedischen Schalpfunden in deutsche Pfunde (ZoUpfund) umgerechnet (1 schwed. Schalpfund = 0,85 deutsches Pfund), und zu Bentnern abgerundet. D. Red.

In diesen Zahlen ist jedoch ein Theil der Produktion der Halmstader Fabrik eingerechnet, welcher für 1873 auf ungefähr 5100 Btr. angegeben ist.

Da die Besteuerung des Rübenzuckers in Schweden erst am 1. September 1873 eingeführt wurde, und die gewöhnlichen Industrieberichte nur das Kalenderjahr umfassen (weshalb auch die vorstehenden Zahlen nur nach solchen Jahren berechnet sind), kann nicht angegeben werden, wie hoch die Mengen der verarbeiteten Rüben während der Kampagne 1871—72 sich beläuft. Für das Fabrisationsjahr vom 1. September 1873 dis 31. August 1874 sind in allen 5 Fabrisen (731 355 schwedische) 621 652 deutsche Zentner zur Besteuerung verwogen, wovon (223 470 schwedisch) 189 950 in Landsstrona.

(Nach dem Besteuerungsgesetze werden auf 1 3tr. Rüben 6<sup>1</sup>/<sub>4</sub> Pfund Zucker gerechnet).

Auf diese, nach ihrer Quelle authentischen Zahlen legen wir ein besons deres Gewicht, weil die falschen Angaben des "Offiziellen Ausstellungssberichts, herausgegeben durch die Generaldirektion der Weltausstellung 1873, Zucker u. s. w., Bericht von Dr. Hanamann" schon mehrfach in andere Veröffentlichungen übergangen sind und die Möglichkeit gegeben ist, daß dieselben, troß unserer Gegenbemerkungen, Jahresbericht 13, 234 ff. noch weiterhin als "offizielle" für glaubwürdig gehalten werden.

Wie man S. 236 finden wird, giebt dieser "Offizielle Ausstellungsbericht" auf S. 16 die Rübenzuckererzeugung der Fabrik Landskrona zu 200 000 3tr. an, wogegen wir, wie man sieht, mit vollem Recht bemerkten, daß dabei wohl eine Rull zu viel stehe.

Zuderproduktion in Egypten 1). Nach Menshausen und Co. in Alexandrien sind in den Jahren 1853 bis 1871 folgende Zudermengen aus Egypten ausgeführt worden:

| Jahr |    |   | Tonnen | Jahr |  |  | Tonnen |
|------|----|---|--------|------|--|--|--------|
| 1853 |    |   | 1,303  | 1863 |  |  | 341    |
| 1854 | 00 |   | 1,332  | 1864 |  |  | 102    |
| 1855 | 7. | J | 1,070  | 1865 |  |  | 69     |
| 1856 |    |   | 634    | 1866 |  |  | 49     |
| 1857 |    |   | 1,112  | 1867 |  |  | 2,447  |
| 1858 |    |   | 1,258  | 1868 |  |  | 6,462  |
| 1859 |    |   | 1,047  | 1869 |  |  | 13,051 |
| 1860 |    |   | 520    | 1870 |  |  | 12,630 |
| 1861 |    |   | 631    | 1871 |  |  | 15,863 |
| 1862 |    |   | 588    | 1872 |  |  | 20,360 |

<sup>1)</sup> Sucrerie indigene VIII, p. 364, Beitschr. 24, 472.

Von den letteren 20,360 Tonnen im Jahre 1872 gingen nach

| England        |                             | 4,538 Tonnen  |
|----------------|-----------------------------|---------------|
| Desterreich    |                             | 310 "         |
| Frankreich     | allege of the               | 10,775 "      |
| Italien        |                             | 3,837 "       |
| Griechenland . |                             | 15 "          |
| Türkei         |                             | 283 "         |
| Sprien         |                             | 571 "         |
| Berberei       |                             | 31 "          |
|                | DESCRIPTION OF THE PARTY OF | On 260 Tonnon |

20,360 Tonnen

Es giebt zur Zeit 22 Zuckerfabriken mit 64 Mühlen, welche jede 400 Tonnen Rohr täglich auspressen können, was bei 100 Tagen Arbeit einer jährlichen Produktion von 205,000 Tonnen Zucker entsprechen würde, eine Zahl, die aber weitaus nicht erreicht wird.

Für 1873 erwartet man eine Zuckergewinnung von 45,000, für 1874 eine solche von 67,500 Tonnen, doch legen die Bodenverhältnisse und Arbeitskosten einer raschen Steigerung große Hindernisse in den Weg. Man rechnet, daß jede mit Zuckerrohr bebaute Hektare 3,200 Kilogr. Zucker ergeben kann. Für eine Fabrikation von 205,000 Tonnen wären also etwa 64,000 Hektaren Zuckerrohrpslanzungen nothwendig. Die hierzu geeigneten Ländereien sinden sich aber nur im oberen Nilthale und sie sind schon hinlänglich von den im Thale zusammenliegenden Fabriken entsernt, so daß einige dieser letzteren ihr Rohmaterial ziemlich weit herholen müssen. Dazu dienen besondere Eisenbahnen und dennoch ist eine außreichende Zussuhr nicht gesichert.

Für die Handarbeit muffen die Fellahs aus entfernten Landestheilen beschafft werden; die eigentliche Rohrkultur, die Bewässerung mit einsgeschlossen, kostet z. B. 476 Franken die Hektare.

Die Fabriken selbst sind zwar in Bezug auf Maschinen und deren Aufstellung wahre Musteranstalten, meist aber viel zu groß im Verhältniß zu den verfügbaren Rohrmengen; es ist also ein viel zu hohes Kapital darin angelegt, welches für die zulet erbauten 10 Fabriken allein auf 50 Millionen Franken geschätzt wird.

Auch die finanziellen und politischen Berhältnisse Egyptens sind derart, daß die Zuderproduktion vielleicht noch einige Jahre sprungweise in die Höhe gehen kann, daß aber keine dauernde Fortentwickelung, sondern eher ein Rückgang zu erwarten ist, wenn sie nicht aus der Hand des Bizekönigs in die der Privatindustrie übergeht.

Der Anbau der Rüben in England, für Zuder= und Alto= holgewinnung, hat nach amtlichen Berichten (auch Sucrerie indigene VIII,

p. 366) an Ausdehnung nicht zugenommen.

Die Rübenzuckerfabrik in Lavenham ist noch immer die einzige; die erhofften Nachahmungen in anderen Theilen Englands sind ausgeblieben. Berarbeitet wurden in Lavenham 7,850 Tonnen Rüben; geerntet hatte man etwa 14 Tonnen auf den Akre (35,000 Kilo von der Hektare). Die Ausbeute ist hinter den Erwartungen zurückgeblieben; genau war dieselbe nicht sestzustellen, da das Produkt in der Form von Sirup nach London geht, um mit Rohzucker zusammen raffinirt zu werden.

Der Rübenanbau ift im Jahre 1873 auf 450 Afres gurudgegangen,

nachdem im Jahre 1872 deren 570 angebaut worden waren.

Auf Alfohol werden Küben ebenfalls nur an einer Stelle verarbeitet. Im Jahre 1872 wurden dazu im Ganzen 730 Alfres angebaut und daraus 110,919 Gallonen Probespiritus (etwa 2,850 Hektoliter reiner Alfohol) erzielt. Dies entspricht kaum 10 Hektoliter reinem Alkohol von der Hektore, während die großen landwirthschaftlichen Brennereien in der Gegend von Lille 20 bis 25 erhalten. Die englische Concurrenz in der Küben= verarbeitung scheint also nicht gefürchtet werden zu müssen.

Zuderverbrauch in den Bereinigten Staaten Rordameritas. (Rach Produce Market, April 1874, p. 215.)

Der Zuckerverbrauch in den letten 12 Jahren betrug:

| June 200 Con |               |                     |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------|---------------|---------------------|--|--|--|--|--|--|
|                                                  | Fremder Buder | Fremder und einhei- |  |  |  |  |  |  |
|                                                  | Tons          | mifcher Buder, Tons |  |  |  |  |  |  |
| domina state different, arrest                   |               |                     |  |  |  |  |  |  |
| 1873                                             | . 592,725     | 652,025             |  |  |  |  |  |  |
| 1872                                             | . 567,573     | 637,373             |  |  |  |  |  |  |
| 1871                                             | . 553,714     | 633,314             |  |  |  |  |  |  |
| 1870                                             | . 483,892     | 530,692             |  |  |  |  |  |  |
| 1869                                             | . 447,899     | 492,899             |  |  |  |  |  |  |
| 1868                                             | . 446,533     | 469,533             |  |  |  |  |  |  |
| 1867                                             | . 378,068     | 400,568             |  |  |  |  |  |  |
| 1866                                             | . 383,178     | 391,678             |  |  |  |  |  |  |
| 1865                                             | . 345,809     | 350,809             |  |  |  |  |  |  |
| 1864                                             | . 192,660     | 220,660             |  |  |  |  |  |  |
| 1863                                             | . 231,398     | 284,308             |  |  |  |  |  |  |
| 1862                                             | . 241,411     | 432,411             |  |  |  |  |  |  |

Der Uhornzucker ist in manchen Gegenden von großer Wichtigkeit, aber derselbe wird durchweg an Ort und Stelle verbraucht und gelangt nicht auf den Markt. Die Schätzungen über die Menge desselben weichen sehr unter einander ab. Für 1873 war jedenfalls die Ernte geringer als für 1872; sie ist in obiger

Bahl mit 15 000 Tonnen angenommen.

Die Fabrikation von Kübenzuder macht geringe Fortschritte in den Atlantischen Staaten, aber am stillen Ozean ist dieselbe im Zunehmen begriffen; im Jahre 1873 sind reichlich 2000 Tonnen in den Handel gekommen.

Im Westen wird eine unbedeutende Menge Zucker aus dem Sorgho gewonnen; meist aber wird nur Sirup aus dieser Pflanze dargestellt. Der Berbrauch in den Staaten am stillen Ozean wird zu 30000 Tonnen geschätzt und es ergiebt sich die Menge des Verbrauches verschiedener Art für 1873, wie folgt:

| Rohrzuder, verbraucht in den Staaten am atlan- | Tons       |
|------------------------------------------------|------------|
| tischen Ozean                                  | $652\ 025$ |
| Rohrzuder, verbraucht in den Staaten am ftil-  |            |
| len Ozean                                      | 30 000     |
| Zuder aus Melassen                             | 41 500     |
| Mhornzuder                                     | 15 000     |
| Einheimischer Rübenzuder                       | 2 000      |
|                                                | 740525     |
| Gegen 1827                                     | 720 873    |
| Mehr                                           | 19 652     |

Auf den Kopf der Bevölkerung betrug der Verbrauch 40 Pfd., die Zunahme 23/4 Proz.

#### Stärkezuderfabritation in Deutschland.

Die Zahl der Stärkzuderfabriken in Deutschland betrug 1) im Jahre 1873, einschließlich 2 nicht im Betriebe befindlicher, 52 und es belief sich die Menge der auf Stärkezuder verarbeiteten Stärke auf 804 702 Ztr. nasse

und 79 755 3tr. trodene Starte.

An Stärkzuder wurde gewonnen in fester Form 202 610 3tr., Sirup 295 658 3tr., außerdem Kouleur 28 995 3tr. Der durchschnittliche Verstaufspreis war für den Zentner Stärkzuder in fester Form 6 Thlr. 13 Sgr., Stärkzudersirup 6 Thlr. 1 Sgr., Kouleur 7 Thlr. Gegen 1872 ist eine Fabrik hinzugetreten und es wurde mehr verarbeitet 237 086 3tr. nasse und 54 404 3tr. trockene Stärke. Mehr gewonnen wurden 50 921 3tr. Zucker, 110 851 3tr. Sirup und 4 996 3tr. Kouleur.

<sup>1)</sup> D. Ind. Zeitung 1874, Nro. 39.

## Landwirthschaftliches.

## 1. Der Boden; der Dunger; die Rube; Rubenrudftande.

In der Generalversammlung des landwirthschaftlichen Vereins zu Halberstadt fanden im Januar 1874 sehr lehrreiche Verhandlungen statt über Entnahme und Ersat der Bodenbestandtheile und über die Zweckmäßigkeit einer Vuchführung über denselben. Es wurden von mehren Seiten genaue Tabellen aus solchen Vuchführungen mitgetheilt und Berichte über den Ersolg eines beträchtlich über die geschehene Entnahme hinausgehenden Ersates erstattet. Wir verweisen auf den Bericht i über diese Verhandlungen, welche ein sehr hohes praktisches Interesse besonders für Rübenwirthschaften darbieten.

D. Kohlrausch veröffentlichte<sup>2</sup>) Erfahrungsresultate, welche den Einfluß des rhodanhaltigen schwefelsauren Ammoniaks auf das Pflanzen= wachsthum betreffen, welche der Verfasser durch Anstellung mehrfacher Vergleichsversuche kennen zu lernen suche. Das Resultat von des Verfassers Veodachtungen ist dahin zusammenzufassen, daß man zwar bei Ankauf von Annoniakdüngern vorsichtig sein und dieselben, in zweiselhasten Fallen auf Rhodan untersuchen lassen solle, daß man aber anstandsloß jedes weiße oder graue schweselsaure Annoniak verwenden könne, während man rothbraun gefärbtes Salz zurückweisen müsse.

Rübenbauversuche in Frland. In Dublin ist nach Cameron 3) eine Gesellschaft gebildet worden, welche den Zweck verfolgt, die Rübenzuckerfabrikation in Frland einzuführen.

<sup>1)</sup> Zeitschr. d. landwirthich. Zentralbereins 1874, Aro. 10.

<sup>2)</sup> Defterr. Zeitschr. 3, S. 1. S. über diesen Gegenstand auch Jahresbericht 12, 26, 27.

<sup>3)</sup> Sugar cane, 1. Mai 1875, S. 247; nach einer Broschütz: On the Culture of the Silesian Beet. By Dr. Cameron. Dublin 1874. — Zeitschr. 24, 888).

Bersuche sind von der Gesellschaft zunächst angestellt worden, um die am meisten anbauungswürdige Rübe kennen zu lernen. Das Land, wo diese Versuche angestellt worden sind, ist ein ziemlich schwerer Thon, der zur Zeit der Aussaat, wegen der herrschenden Trockenheit keine feine Bearbeitung zuließ, so daß die Saat sehr ungleich aufging. Gedüngt war der Akre mit 30 Tonnen Mist, etwas Knochensuperphosphat und 2 Ztr. Kainit; auch war das Land gut gekalkt. Die Düngung mit Stalldünger war offenbar zu hoch und die Ergebnisse würden im andern Falle bessere gewesen sein.

Dieselben sind in folgenden Tafeln zusammengestellt:

| Nr.          | Name der Rübenvarietät:    | Größe<br>der                            | Ernte<br>in | Ernte auf einen<br>Atre |      |    |
|--------------|----------------------------|-----------------------------------------|-------------|-------------------------|------|----|
| E TO THE CLA |                            | Parzellen                               | Pfunden     | Tons                    | 3tr. | 彩包 |
| 1            | Weiße, grünköpfige         | 610                                     | 784         | 24                      | 19   | 1  |
| 2            | " mit rosenrothem Kopf     | "                                       | 728         | 23                      | 3    | 2  |
| 3            | " grauköpfige              | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 644         | 20                      | 10   | 1  |
| 4            | Deutsche, gruntopfige      | "                                       | 756         | 23                      | 18   | 3  |
| 5            | " in Frankreich acklimatif | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 644         | 20                      | 10   | 0  |
| 6            | Imperial (ächte Knauer)    | "                                       | 560         | 17                      | 6    | 3  |
| 7            | " in Frankreich acklimatis | "                                       | 896         | 28                      | 11   | 1  |
| 8            | Elektoral (ächte Knauer)   | "                                       | 700         | 22                      | 6    | 1  |
| 9            | " in Frankreich acklimatis | "                                       | 728         | 23                      | 3    | 3  |
| 10           | Berbefferte Bilmorin       | "                                       | 644         | 20                      | 10   | 1  |
| taa.         | Durchjichnitt              | N John                                  | 708         | 22                      | 10   | 0  |

### Ergebniffe der Rübenuntersuchung. Dublin 1873.

In 100 Theilen maren enthalten:

| Die Arten f.<br>vorstehende<br>Tabelle | Wusser | Ciweiß- | Suder   | Pettin,<br>Fafer 2c. | Ajche | Summe     | 3uct | erernte<br>Afre | pro  |
|----------------------------------------|--------|---------|---------|----------------------|-------|-----------|------|-----------------|------|
| A P<br>Nr.                             | 4-     |         | 1.751/5 | Owjes see            |       | mp line   | Tons | 3tr.            | Pfd. |
| 1                                      | 84,24  | 1,62    | 6,80    | 6,15                 | 1,09  | 100       | 1    | 7               | 20   |
| 2                                      | 84,66  | 1,40    | 7,25    | 5,71                 | 0,98  | ,,        | 1    | 6               | 10   |
| 3                                      | 83,67  | 1,30    | 10,14   | 3,24                 | 1,55  | ,,        | 1    | 13              | 34   |
| 4                                      | 82,02  | 1,20    | 9,20    | 6,33                 | 1,25  | 17        | 1    | 15              | 26   |
| 5                                      | 82,18  | 1,13    | 4,65    | 11,10                | 0,94  | U         | 0    | 15              | 29   |
| 6                                      | 83,68  | 1,32    | 8,50    | 5,40                 | 1,10  | #         | 1    | 4               | 30   |
| 7                                      | 79,72  | 1,88    | 11,11   | 5,92                 | 1,37  | "         | 2    | 10              | 94   |
| 8                                      | 80,84  | 2,04    | 12,40   | 3,74                 | 0,88  | "         | 2    | 4               | 30   |
| 9                                      | 84,15  | 1,25    | 9,18    | 3,79                 | 1,63  | "         | 1    | 14              | 6    |
| 10                                     | 79,00  | 1,57    | 12,66   | 5,63                 | 1,20  | "         | 2    | 1               | 44   |
| 8 10                                   | 4 +1   | - 37-   |         | 42-19                | Vene  | Petrojia. | I    |                 |      |

Jede Untersuchung betraf drei Rüben; das durchschnittliche Gewicht dieser Proberüben war:

Diese Ergebnisse werden als sehr befriedigend bezeichnet. Wenn man die drei besten Arten (Nr. 7, 8 und 10) zum Andau wählt, so wird man danach für die Fabrikation im Durchschnitt 2 Tons 1 Ztr. 44 Pfd. bis 2 Tons 10 Ztr. 94 Pfd. Zucker vom Akre ernten.

M. Märder 1) machte darauf aufmerksam, daß Superphosphat zuweilen nicht ein Pulver von gleichem Korne darstelle, sondern daß sich darin gröbere, beim Aufschließen zusammengeballte Klümpchen und ein feines Pulver vorsinden, die keineswegs von gleicher Zusammensetzung sind. Die Unterschiede sind bedeutend und können leicht zu ungleichen Untersuchungsresultaten Veranlassung geben. Nach den mitgetheilten Zahlen enthielt das Feinere bis 3 Proz. mehr lösliche Phosphorsäure als das Gröbere, in anderen Fällen aber auch bis über 4 Proz. weniger.

Bei der Probenahme ist daher die größte Sorgfalt zu beobachten und die zur Untersuchung bestimmte Probe so vorzubereiten und zu zerkleinern, daß man einer gleichmäßigen Mischung von groben und seinen Theilen ge=

wiß sein kann.

In einer Versammlung des Zweigvereins Egeln wurde ein Gutachten Frank's über den Düngerwerth der Melassenschlempe 2) mitgetheilt, welches

folgendermaßen lautet:

"Bei einer Verdünnung der Melasse auf 12 bis  $13\frac{1}{2}$  Grad beim Einmaischen ergiebt 1 3tr. Melasse 3 3tr. Melassenschlempe, welche sämmt-lichen Stickstoff der Melasse, sowie sämmtliche Mineralstoffe derselben plus den Gehalt des pro Zentner Melasse zugesetzten Malzes — aus 5 Pfd. Gerste, — enthalten. — Die Frage ob bei der Gährung Stickstoff verloren geht, kann unberücksichtigt bleiben, da dieser Verlust, wenn er überhaupt stattssindet, nur ein sehr geringer ist."

"Im Durchschnitt enthalten 100 Pfd. Melasse 1 Pfd. Sticktoff, 10 Pfd. Kalisalze — etwa 6 Pfd. Ko, ½ Pfd. Phosphorsäure. Doch wechseln diese Quantitäten je nach der Beschaffenheit der Rüben und nach der Arbeit in den Fabriken so bedeutend, daß mir Melassen mit einem Gehalte dis zu 1,8 Proz. Sticktoff vorgekommen sind. Um indessen keine zu hohen Werthe zu bekommen, wähle ich, Korrektur vorbehalten, den niedrigsten Durchschnitts=

fat für gute Rüben und gute Scheidung."

"Ferner enthalten:

100 Pfd. Gerfte: 2 Pfd. Stickstoff,

1/2 " Rali,

3/4 " Phosphorsäure.

<sup>1)</sup> Zeitschr. des landwirthich. Zentralvereins 1874, S. 12. Defterreich. Zeitschr. 3, 331.

<sup>2)</sup> Zeitschr. 24, S. 189. Man sehe über benfelben Gegenstand Jahresbericht 11, 43.

100 Pfd. Gerfte ergeben etwa 100 Pfd. Malz

mit 1,2 " Stickftoff,

3/4 " Phosphorfäure.

"Nehmen wir, um die Rechnung zu vereinfachen,  $20\,$  Itr. Melasse und  $100\,$  Pfd. Gerste als Grundlage, so sind darin enthalten  $21,2\,$  Pfd. Stickstoff zu  $9\,$  Sgr.,  $10^3/_4\,$  Phosphorsäure zu  $4^1/_4\,$  Sgr.,  $120^1/_2\,$  Pfd. reines Kali (KO) zu  $1^1/_4\,$  Sgr."

"Der Stickstoff hat mindestens denselben Werth wie der im Guano, also 9 Sgr. pro Pfd., die Phosphorsäure ist als lösliche zu berechnen, also mit  $4^1/_4$  Sgr. pro Pfd., Kali kostet in Staßfurter Präparaten  $1^1/_4$  Sgr. pro Pfd. Darnach steckt also in dem Rückstande von 20 ztr. Melasse ein Gesammtwerth von 387 Sgr. = 19,3 Sgr. pro ztr. Melasse, oder da 1 ztr. Melasse = 3 ztr. Melasseschempe = etwa  $6^1/_2$  Sgr. pro ztr. Melasseschempe."

"Bon diesem Preise ist aber mit Rücksicht darauf, daß die Schlempe ein sehr verdünnter Dünger ist, mithin ihre Anfuhr zum Felde größere Kosten verursacht, als die Anfuhr anderer konzentrirter Handelsdünger, ein starker Abzug zu machen, über dessen Höhe ich nur Andeutungen geben kann. Die in 60 Ztr. Melasseschlempe enthaltenen Düngstoffe sind zu ähnlichen Preisen zu kaufen in

etwa 2 Ztr. aufgeschlossenem Guano und 8 " Kalimagnesia

#### Summe 10 3tr.

Es sind also bei Melasseschlempe etwa 50 Jtr. =  $83\frac{1}{3}$  Proz. unnützu transportiren, mithin von dem Preise eines Zentners Melasseschlempe die Fracht für  $83\frac{1}{3}$  Pfd. von der Brennerei nach dem Felde abzuziehen. Diese Ausgabe fällt indessen fort, wenn man die Schlempe auf den Ring laufen läßt, wo sie einen großen Theil ihres Wassergehaltes durch Versdampfung verliert, weil das Stroh bei wiederholtem Ueberpumpen die Versdampfung wie ein Gradirwert fördert."

"Ob es bei der Schlempe, welche direkt auf den Acker gebracht werden soll, nicht rationeller wäre, dieselbe durch Eindampfen mit einer Dampfschlange, wobei 1 Pfd. Kohle 2 Pfd. Wasser verdampft, auf etwa 1,3 ihres Bolumens zu konzentriren und so an Fracht, resp. Fuhrlohn zu sparen, ist ebenfalls eine Frage der Acchnung, d. h. des Braunkohlenpreises. Hier in Staßfurt hat man diese Einrichtung in Folge eines von mir gemachten Borschlages getroffen; für nahe liegende Felder würde sie aber kaum rentiren."

In der Bersammlung wurden als Hauptbedenken gegen die Anwen= dung der Schlempe die hohen Transportkosten derselben, namentlich bei der jezigen Ginrichtung bezeichnet, wonach die Schlempe aus der Brennerei zu jeder Jahreszeit und bei jedem Wege fofort auf den Uder gebracht werden muffe. Schlempe laffe fich daber nur auf naheliegenden Aeckern verwenden, nament= lich bei Brennereien, in welchen die Maische mit direktem Dampf abgetrieben wird, und nicht durch Dampfschlangen, wobei denn wohl 6 bis 7 3tr. Schlempe auf 1 3tr. Sirup entfallen, während sich bei Anwendung von Dampfschlangen nur 3 bis 4 3tr. ergäben. Aber felbst im ersten Falle ware der dirette Transport der Schlempe nach dem Uder noch vortheilhafter, als das Eindampfen derselben. Wenn sich Düngerstätten in der Nähe der Brennerei befinden, fo kann man die Schlempe darauf laufen laffen und so einen transportfähigen Dünger erzielen, ohne daß düngende Bestandtheile der Schlempe verloren gehen. Auch soll Stroh zu 9 Zoll langem Häcksel geschnitten sehr geeignet sein, die Schlempe aufzusaugen. — Für diese Zwecke der Anwendung der Schlempe wurde noch auf den hohen Werth überdach= ter Düngerstätten hingezeigt, und durch Rechnung nachgewiesen, daß bei tiefen Düngergruben das Regenwasser einen erheblichen Prozentsatz vom Gewichte des Düngers betrage.

Die Erfolge der Schlempedungung wurden von den Besitzern ein= stimmig gerühmt. 3000 Quart Schlempe pro Morgen sollen beffere Resultate ergeben haben als 1 3tr. Guano. Bei Anwendung zu Rüben werden dieselben indeffen meistens weniger zuderreich, besonders wenn in

der Anwendung von Schlempe etwas weit gegangen wird.

3. Beingierl berichtete über ein Beifpiel von abnormem Galg =

gehalte bei in Italien gewachsenen Rüben 1).

Bei ihrer Ankunft in der Fabrik boten die Rüben eine Musterkarte der verschiedensten Sorten, aber in so abenteuerlichen Auswüchsen, daß von einer genaueren Unterscheidung kaum die Rede sein konnte. Die Ropfe waren durchschnittlich eben so groß, zuweilen noch größer als die Wurzel, deren unteres Ende meist seitwärts oder nach oben gekrummt war; wahrscheinlich von einem in hartem Boden ausgeführten Berpflanzen herrührend.

Bier der Reibe entnommene Breiproben (ohne Wasserzulauf) ergaben

im Durchschnitt:

Spezif. Gewicht des Saftes 1,0410

In 100 Theilen Saft:

5,55 Brog. Buder, 4,60 Brog. Richtzuder,

Der mittelst hibraulischer Preffen und Schraubenvorpreffen gewonnene

<sup>1)</sup> Beitschr. 24, 401. Defterr. Zeitschr. 3, 317.

Stammer, Jahresbericht zc. 1874.

Saft wurde nach doppelter Saturationsscheidung über 14 Proz. neue, gut gewaschene Knochenkohle filtrirt und dann, weil die Sastmenge für den Berbampfapparat zu klein war, direkt im Kochapparat eingedickt. Schon beim Ablassen zeigte sich feines Korn in der Masse, dessen Bildung natürlich gar nicht beabsichtigt war. Die Masse, von der man etwa 3 Proz. vom Kübengewicht erhielt, hatte einen unangenehm salzigen, wenig süßen Geschmack. Nach 12 Stunden wurde der erste Bersuch gemacht zu zentrifugiren, der jesdoch vollständig mißlang, weil das Korn nochzu sein war. Nach zehntägigem Stehen in geheiztem Kaume wurde besserer Erfolg erzielt.

Der Sirup lief langsam ab und hinterließ in der Schleuder eine leimartig zusammenhängende Masse. Diese, mit wenig Wasser aufgemaischt, schien sich gut trocken zu schleudern. Von ungefähr 58 Liter Füllmasse blieben nach dem Decken nicht ganz 10 Kilogramm einer grauweißen sein= körnigen Kristallisation in der Trommel, die statt süß, bitter kühlend schmeckte und auf glühende Kohlen geworfen, lebhaft verpusste. Aus einer heißen Lösung des Salzes schossen bis zum nächsten Morgen schöne 30 bis 40 Millim. lange Säulen an, die deutlich Salpetersäure= und Kalireaktion zeigten. Es blieb kein Zweisel, man hatte als erstes Produkt statt Zucker Kalisalpeter erhalten.

Unter den Kristallisationsgefäßen, welche in der Fabrik Anagni das dritte Produkt der Kampagne 1872 enthielten, fand der Berfasser beim Zentrisfugiren eines, in dessen Schen sich schon ausgebildete Gruppen von Salpeterskristallen zeigten, aus denen durch Waschen mit wässerigem Alkohol das Salz ziemlich rein dargestellt werden konnte. Auch der geschleuderte Zucker aus diesem Kasten war mit langen Salpeternadeln gemengt.

Zum Schluß der letztverflossenen Kampagne endlich, hatte der Verfasser Rüben zu verarbeiten, welche versuchsweise im Tiberthale, unweit Rom, gebaut worden waren, und von welchen er im Voraus überzeugt war, ein ähnliches Produkt, wie das oben beschriebene, zu erhalten, da die Analyse ergab:

In 100 Theilen Saft: 9,0 Brir, 4,82 Zucker, 4,18 Nichtzucker.

Die Nüben hatten durch die große Dürre alle Blätter verloren, diejelben jedoch nach einem starken Herbstregen wieder vollständig entwickelt. Auch diese lieferten eine Kristallisation von Salpeter, Chlorkalium und nur wenig Zucker.

In einem Artikel "die Zuderbestimmung der Rübe" verbreitete sich A. Heing über das Verhältniß zwischen Zudergehalt des Saftes und Zudergehalt der Rübe und über die Methoden, den letzteren genau zu

finden, oder, was hiermit gleichbedeutend ist, über die Methoden der Saft= mengebestimmung 1).

Der Verfasser sucht zunächst aus einer großen Anzahl der bisherigen Beobachtungen den Schluß abzuleiten, daß der gesammte in einer Rübe enthaltene Saft in seinem durchschnittlichen Zudergehalt nicht mit der Saftprobe übereinstimme, welche man aus der Rübe abpressen könne.

Daß der Saft der Rübe nicht ein überall gleichartiger ist, bedurfte teines aus endosmotischen Wahrnehmungen abgeleiteten Beweises, es sind von verschiedenen Beobachtern (s. Stammer's Lehrbuch der Zuckerfabrikation, S. 77 und S. 112) Thatsachen mitgetheilt worden, welche viel größere Berschiedenheiten des Saftes in verschiedenen Rübentheilen ergeben, als die auf solchem Wege zu erschließenden.

Man weiß ja sogar längst, daß man durch ungleichen Druck ganz ungleichen Saft aus dem Brei erhält, welche Thatsache aber der Berfasser

leider nicht in den Kreis seiner Besprechungen gezogen hat.

Deing berichtet dann über Bersuche, welche er mit "künstlichem Rübenbrei" angestest hat, und wir lassen den Bericht folgen, da sich aus demselben sehr lehrreiche Schlüse ziehen lassen, obwohl dieselben denn doch nicht un= mittelbar auf die frischen Rüben übertragen werden dürften.

Namentlich erscheint uns der Schluß nicht statthaft, daß hieraus die Richtigkeit der Saftbestimmungsmethode aus den Polarisationen der ganzen Ribe und des Sastes sich ergeben soll, wobei wir auf unsere im Jahressebericht 12, S. 227 enthaltenen Bemerkungen verweisen; dieselben haben auch jetzt noch Geltung, da der Zuckergehalt des Sastes doch im ausgepreßten Saste bestimmt werden muß, und wir eine Methode, welche auf 80 und weniger Sastgehalt führen kann, nicht eher anerkennen können, als dis direkt dargethan ist, woraus die übrigen 20 Prozent und mehr des Gewichtes der Rübe bestehen 2).

Folgende Berfuche wurden von Beint ausgeführt:

Aus lufttrockenem Rübenmark und einer reinen Zuckerlösung von bekanntem Gehalt denke man sich künstlichen Rübenbrei hergestellt. Gesetzt nun, derselbe enthielte Wasser und Zucker proportional vertheilt, so muß der unter allen

<sup>1)</sup> Beitschr. j. analyt. Chemie 13, 262. Cefterr. Zeitschr. 3,710, Zeitschr. 24, 433.
2) Siehe hierüber auch die Bemerkungen im Lehrbuch der Zuderfabrikation S. 76. — Es wurde (a. a. O. S. 228) ein Fall mitgetheilt, wonach eine Rübe 78,57 Proz. Sast enthalten habe, während die indirekte Wasserbestimmungsmethode 94,72 lieferte. Solche auffallende Zahlen sind nur durch vollständige Rübenanalysen mit direkter Markbestimmung (f. Zahresbericht 12, 62 st.) richtig zu stellen, und zeigen weit größere Unterschiede, als sich aus den Mittheilungen von Heint folgern lassen.

nöthigen Borfichtsmagregeln wieder abgegoffene oder ausgeprefte Saft den= felben Zudergehalt wie borber haben. Finden dagegen die bom Berfasser hervorgehobenen Rellenwirkungen statt, so wird der zugesetzten Lösung mehr Waffer als Ruder entzogen, folglich muß wieder abgeapaener Saft nachber quantitativ auckerreicher sein. Es murbe fein geriebener Rübenbrei wiederholt abwechselnd mit Waffer ausgekocht und aus= gebreft, zulett abgefüßt und getrocknet, er enthielt noch 12,5 Proz. higroikopische Reuchtigkeit. In einer Masche mit eingeschliffenem Stopiel wurde Diefes Mark mit einer (halbnormalen) Lösung von 130,24 Grm. Raffinade (0.3 Broz. Wasser. — 0.1 Broz. Nichtzucker. — 99.6 Broz. Rucker) im Liter getränkt in dem Berhältniß, daß auf 1 Grm. Mark 20 Kbam Löfung Dann wurde die verschloffene Flasche 16 Stunden fich felbst überlaffen, das Ganze nochmals geschüttelt, der abgegoffene Saft bei möglich= ftem Luftabichluß rasch filtrirt und polarifirt; er ergab 53,9 Grad gegen 49,8 Grad vorher. Eine Probe gleichen Rübenmarks von 11,4 Broz. Feuchtigkeit mit Normalzuckerlöfung im Berhältniß bon 1 Grm. zu 20 Kbam. gemischt, und ohne Verzug weiter behandelt wie oben, ergab 104,6 Grad gegen 99.8 Grad porher.

Ferner wusch der Verfasser in beschriebener Weise gereinigtes Kübenmark noch mit Alkohol und Aether, trocknete auf dem Wasserbade und verwandte das Mark mit 11,0 Proz. Feuchtigkeit, jedoch nun in dem Verhältniß, daß auf 1 Grm. Mark 40 Kbzm. Saft kamen. Bei einem Versuch mit Halbenormallösung und 16 stündiger Einwirkung wurde der zuerst freiwillig ablausende Saft (etwa ½ des ganzen) und dann die abgepreßte Hauptmenge untersucht; jener polarisirte 50,4 Grad, diese 51,0 Grad gegen 49,8 vorher. Ein Versuch mit 40 Kbzm. Normallösung auf 1 Grm. Mark und nur viertelstündiger Dauer ergab für den freiwillig ablausenden Saft (etwa ½ des ganzen) eine Polarisation von 100,7 Grad; für das ausgepreßte Hauptzguantum eine solche von 101,6 Grad, gegen 99,8 Grad vorher.

Ferner wurden gemischt, 2,1 Grm. Mark mit 7,0 Proz. Teuchtigkeit und 56,7 Grm. Halbnormallösung und in gut verschlossener Flasche an einem dunklen kühlen Ort acht Tage ausbewahrt; daneben noch eine Probe des verwendeten Saftes. Nach der Polarisation hatte der ursprüngliche Saft 12,35 Proz. Zucker, der vom Mark wieder ausgepreßte 12,65 Proz. Zucker. Nach der direkten Methode hätte sich nun

aus 
$$\frac{s}{S}$$
 100 = 97,05

der Zucker auf 12,28 Proz. der Gesammtmenge oder 7,221 Grm. berechnen müssen. Wirklich vorhanden sind aber nur 7,002.

Th. Kuhn empfahl 1) zur Werthbestimmung der Rübe ein Verfahren, welches er als schnell und leicht auszusühren und für die Praxis hin-länglich genaue Resultate liefernd bezeichnete. Dasselbe beruht auf Spindelung, oder wie der Verfasser sagt, Gradirung des Sastes vor und nach dem Fällen mit Bleiessig von bekannter Sacharometeranzeige. Der Verfasser theilt einige wenige Beispiele mit, bei welchen diese Methode brauchbare Jahlen lieferte, woraus aber doch für deren allgemeinere Anwendbarkeit noch kein Schluß gezogen werden durfte. Wir würden wenigstens eine Beurtheilung der Küben allein nach der Saccharometeranzeige des Sastes noch für besser, als die hier vorgeschlagene halten! Es ist zu bedauern, daß jetzt so häusig einzelne glückliche Ergebnisse ohne weitere gründliche Prüfung zur Ausstellung und Veröffentlichung von "neuen Nethoden" benutzt werden.

Ueber einen Vergleichsversuch, betreffend die Anwendung von Schlempe zur Rübendüngung berichtete die Sucrerie belge?). Es waren unter souft ganz gleichen Verhältnissen zwei Loofe schlesischer, acklimatisirter Rüben (in Lembecq), das eine mit, das andere ohne Melasse angebaut worden. Folgende Rejultate wurden erzielt:

|              |                  | 0             |               |
|--------------|------------------|---------------|---------------|
|              |                  | Mit Schlenipe | Ohne Schlempe |
| Ernte auf    | 1 Hektare rund . | . 60 000 Ril. | 30 000 Ril.   |
| Zucker in    | 100 Saft         | . 11.17       | 11,65 "       |
| Waller       |                  | . 86.20       | 86,00 "       |
| Viiditzucker |                  | 2.63          | 2,33 "        |
| Rembeit      |                  | 80.94         | 93,21 "       |
| werthzahl    |                  | . 9,64 "      | 9,71 "        |

Ueber Sechsjährige Begetations= und Düngungsversuche, erstattete J. Hanamann einen höchst interessanten Bericht 3). Wir können an dieser Stelle, in Anbetracht der Umfänglichkeit dieser Arbeit, leider nur einen verhältnißmäßig furzen Auszug wiedergeben 4).

Die auf eine längere Reihe von Jahren projektirten Versuche beabsich= tigten zunächst eine Reihe von, in ihrem Ursprunge und geognostischen Charatter verschiedenen Bodenarten auf ihr Verhalten gegen verschiedene Düngemittel zu prüsen.

Allgemeinere Bedeutung gewannen die Versuche dadurch, daß man sie mit meteorologischen Beobachtungen in Verbindung brachte und mit boden=

<sup>1)</sup> Defterr. Beitichr. 3, 357. Beitichr. 24, 846.

<sup>2) 2,</sup> Nr. 15, 25. März 1874.

<sup>3)</sup> Prag, Selbstverlag 1873.

<sup>4)</sup> Rach bem Zentralbl. für Agrifulturchemie 1874, Beft 7. Durch Defterr. Beitschr. 3, 453. Zeitschr. 24, 742.

phhsikalischen Untersuchungen begleitete, wodurch sich eine interessante und in Zahlen ausdrückbare Beziehung in der augenblicklichen und in der nach= haltigen Fruchtbarkeit verschiedener Böden sinden ließ.

Bei mehren, geognoftisch verschiedenen Bodenarten, welche in gleichem Kraftzustande, unter gleicher Bearbeitung und Düngung, und derselben klimatischen Einwirkung stehen, wird nur die Bodenbeschaffenheit einen größeren oder kleineren Sinfluß auf die Höhe der Erträge einer und derselben Frucht desselben Jahres ausüben.

Es wurden zur Erreichung des Bersuchszweckes 110 ausgemauerte würfelartige Gruben von 1 Aubikmeter Inhalt hergestellt, deren Tiefe dasher 1 Meter bekrug, und deren Untergrund die Erde des Bersuchsfeldes bildete, sonach bei allen nebeneinander liegenden Gruben von gleicher Beschaffenheit war. Der Boden einer jeden Grube war selbstwerständlich nicht untermauert.

Im Jahre 1866 ließ man Ackererden, welche in gleicher Weise bewirths schaftet wurden, aus den verschiedensten, bis 8 Meilen von der Versuchstation entfernt liegenden, den hervorragendsten Gebirgsformationen Böhsmens angehörenden Erdarten herrschaftlicher Felder bis auf die Tiefe von

30 3tm. ausheben und zuführen.

Je 10 Gruben wurden mit wohlgemischter Erde von einer bestimmten Stelle eines und desselben Feldes gefüllt und auf diese Weise mit noch 10 anderen Erdarten sehr verschiedener Felder versahren, so daß im Ganzen 110 Erdwürfel entstanden, die auf gleiche Art behandelt werden konnten. Diese 11, den meisten Kulturpflanzen physikalisch zusagenden Bodenarten, meist Weizenböden, gehören der Formation der Kreide (Rotschower und Kotomirzer Boden), des Basalt (Ausezder Boden), des Kothliegenden (Diwiger Boden), des Diluvium (Lobositzer, Ploschaer und Ferbenzer Boden) und des Alluvium (Krendorfer, Melnitzer und Schelchowizer Boden) Nordböhmens an, standen unter gleicher Bestellungsart, gleicher, bloß animalischer Düngung und gleicher Fruchtsolge.

Die 11 Böden wurden nun einer eingehenden Untersuchung untersworfen, und zwar wurden folgende Bestimmungen mit denselben ausges

führt:

Bestimmung der abschlämmbaren Theilden mit Nöbel's Apparat, der kapillaren Sättigungskapazität, des Wasserabsorptionsvermögens und der Wasserverdunstung, des absoluten Gewichtes, des Absorptionskorfssienten, des Wasserschaftes, des Kohlensäuregehaltes, des Phosphorsäuregehaltes, des in Essighere löslichen Antheiles des Bodens, der organischen Stosse, der Alkalien, der zeolithischen Kieselsfäure und des Stickstoffgehaltes.

Wir muffen an diefer Stelle leider ebenso auf die Wiedergabe des hier= bei gewonnenen reichen Zahlenmaterials verzichten, als auch auf Mittheilung der Rejultate, welche die gleichzeitig angestellten meteorologischen Beobachtungen ergaben, und die sich auf Bestimmungen mit Psychrometer, Evaporimeter, Regenmesser und Bodenthermometer erstreckten.

Was nun Düngung und Anbau der 110 Versuchskäften betrifft, so ist zu bemerken, daß jeder Bodenart 10 Kästen eingeräumt waren, welche in dieser Beziehung verschieden behandelt wurden. Alle die Variationen, welche bezüglich der Düngung und des Anbaus in den 10 Kästen einer Bodenart gemacht wurden, kamen aber in derselben Weise für sämmtliche Kästen jedes andern Bodens zur Anwendung, so daß bezüglich der verschiedenen Düngung 10 Versuchsabtheilungen entstanden, jede zu 11 Kästen, entsprechend den 11 verschiedenen Bodenarten.

Die 10 Kästen jedes Bodens wurden in 2 Versuchsreihen zu je 5 Kästen gebracht, welche folgende Bestellung erhielten:

|     | 1. Ver  | <i>fuchsre</i> | ihe.         |    | 2. Ber  | juchsre | eihe.  |
|-----|---------|----------------|--------------|----|---------|---------|--------|
|     | ngebaut |                |              | A  | ngebaut | wurde   |        |
| Im  | Jahre   | 1867           | Gerste       | Im | Jahre   | 1867    | Rüben  |
| "   | "       | 1868           | Sommerweizen | "  | "       | 1868    | Bohnen |
| 24  | n       | 1869           | Rüben        | 11 | "       |         | Gerste |
| "   | ,,      |                | Gerste       | "  | "       | 1870    | Rüben  |
| 1,1 | "       |                | Rüben        | ,, | "       | 1871    | Gerste |
| - " | 77      | 1872           | Gerste       | 11 | -11     | 1872    | Rüben  |

Es irugen also die Felder der ersten Versuchsreihe viermal Halmfrucht und nur zweimal Rüben in sechs aufeinanderfolgenden Jahren; bei der zweiten Versuchsreihe war das Umgekehrte der Fall.

Was nun die Düngung der einzelnen Kästen betrifft, so mag bemerkt werden, daß je ein Kasten jeder Bodenart in jeder der beiden oben charakterisirten Bersuchsreihen (also im Ganzen 22 Kästen) während der ganzen 6 Versuchsjahre ungedüngt blieb; die übrigen 4 erhielten untereinsander verschiedene, überdies auch alljährlich wechselnde Düngungen, theils aus künstlichen Düngemitteln, theils aus Stallmist bestehend. Da wir die erzielten Erträge an dieser Stelle nicht mittheilen können (sie umfassen nicht weniger als 16 Tabellen auf 16 großen Druckseiten), so verzichten wir auch auf eine Wiedergabe des speziellen Düngungsplanes und bemerken nur so viel, daß außer Stallmist, Chilisalpeter, Knochennehl, Peruguand, Superphosphat und Kalisalze zur Anwendung gelangten, entweder jedes einzelne Düngemittel allein, oder auch mehre sombinirt. Einen Ueberblick über die in Summa jedem der verschiedenen Versuchskästen im Laufe der sechs Versuchssähre zugeführten Düngstosse giebt nachfolgende Zusammenstellung:

#### 1. Versuchsreihe.

Raften 5. Reinen Dünger.

" 4. 30 Kilo Stalldünger (mit 330 Grm. Stickstoff, 80 Grm. Phos= phorfaure und 90 Grm. Kali).

3. 500 Grm. Chilisalpeter = 74 Grm. Stickstoff. 800 " Kalisalze = 252 Grm. Kali.

" 2. 1200 " Superphosphat 200 " Chilisalpeter 200 " Beruguano 350 " Kalisalze und 110 Erm. Kali.

1. 1600 " Knochenmehl | 42 Grm. Stickstoff, 360 Grm. 400 " Superphosphat | Phosphorfäure.

#### 2. Berfuchsreihe.

Raften 5. Reinen Dünger.

4. 30 Kilo Stallbünger (mit 330 Grm. Sticktoff, 80 Grm. Phos = phorfäure und 90 Grm. Rali.

3. 300 Grm. Chilisalpeter = 44 Grm. Stickstoff. 1100 " Kalisalze = 346 Grm. Kali.

" 2. 500 " Superphosphat 200 " Kalifalpeter 550 " Kalifalze 200 " Natronfalpeter 200 " Guano

" 1. 1600 " Knochenmehl | 42 Grm. Stickstoff, 360 Grm. 400 " Superphosphat | Phosphorfäure.

Diese Düngungsart wiederholt sich bei den 11 Bersuchsböden, so daß im Ganzen 22 ungedüngte und 88 gedüngte Kästen angebaut wurden.

Die Unterbringung der Dünger geschah beim Stallmist, Knochenmehl und Superphosphat im Herbst, beim Chilisalpeter, dem Guano und den Kalisalzen im Frühjahr, kurz vor der Aussaat.

Jeder Kasten, einen Quadratmeter Oberfläche darbietend, wurde befäet entweder mit 200 Getreidekörnern oder mit 15 bis 25 Stück Rübensamen.

Aus den Betrachtungen, welche Verfaffer auf Grund des reichen Bah-

lenmaterials mittheilt, geben wir nur die allgemeinen Resultate, welche sich bei den Versuchen ergaben, da die Umfänglichkeit der Arbeit kein spezielles

Eingehen auf dieselbe juläßt.

Die Untersuchungen zeigen in auffallender Weise, wie die Witterung das ganze Ernteresultat beherrscht; je nach der Gunft oder Ungunft der= selben erhöht oder erniedrigt sich der Ertrag um mehr als das Dreifache, obwohl alle Bodenarten unter gleichen klimatischen Berhältnissen standen. Einige Tabellen liefern ein anschauliches Bild, wie die Winterseuchtigkeit und die Niederschläge des Sommers, so wie die in dieser Zeit beobachtete Ber= dunftung und relative Luftfeuchtigkeit und die aus diesen Faktoren resultirende Bodenfeuchtigkeit zur Gesammternte aller Bersucheboden im Berhaltniß ftand, sowohl bei Zerealien, als auch bei den Hackrüchten. Durch das Verhält= niß von Feuchtigkeit und Wärme mird die Verwerthung eines Bobens für den Aderbau junachft beftimmt. Die Große der Rieder= ichlage vom Anfang April bis Ende Juli war so ziemlich maßgebend für die Größe der Gerstenernte. Sie kann aber nicht der einzige Maßstab für dieselbe sein, da Winterseuchtigkeit, Berdunstung und namentlich Vertheilung der Niederschläge gleichzeitig in Betracht kommen. Gleiches gilt von der Größe der Rübenernte. Sie richtet sich wohl im Allgemeinen nach der Größe des Niederschlags und der Berdunftung, zeigt sich jedoch in manchen Jahren durch die abnorme Bertheilung des Riederschlages wesentlich modifizirt. Die nieberfallende Thaumenge ist erst in den letten Jahren gemessen worden und zeigte fich bedeutender als bisher angenommen wurde.

Aus den vorliegenden Zahlenreihen läßt sich annähernd die Größe der Waffereinnahme und Wafferausgabe ber Berfuchsböden mahrend ihrer Ber-

wendung berechnen und zu ihren Erträgen in Begiehung bringen.

Die wafferhaltende Kraft ber Bersuchsboden war eine fehr verichiedene; am reichsten an Feuchtigkeit zeigten sich stets die thonreichen Alluvial= und der Bafaltboden, am ärmften ber Quadermergelboden und die Lökböden.

Aus der Zusammenstellung der Ernteergebnisse erkennt man deutlich, baß die Dankbarkeit des Bodens gegen die Düngung eine fehr verschiedene ift. Nicht die Böden mit größter Produktionskraft verwerthen den Dünger am besten, im Gegentheil zeigen sich weit dankbarer die minder fruchtbaren Böden.

Bon den untersuchten 11 Bodenarten, zeigten sich als die fruchtbarften die Alluvialboden, dann folgten in abnehmender Ordnung die Diluvialboden, der Boden des Rothtodtliegenden, dann Bafalt= und Planerboden. Gine Ausnahme machte der Boden von Krendorf, ein an Bitterfalz und Gips reicher Boden. Der Gehalt an ersterem Beftandtheil bedingte, wie dies ichon mehrfach beobachtet worden, eine außerst geringe Fruchtbarkeit.

Die Böden von Malnit und Schelchowit (Alluvium) stammen von Feldern, die durch zehn Jahre ununterbrochen, ohne gedüngt zu werden, Zucker-rüben trugen. Es sind sehr reiche Böden, von großer wasserhaltender Araft. Die versuchten Düngemittel trugen in den ersten Jahren wenig zu einer Steigerung der Erträge bei, erst im letzten Versuchziahre zeigt die sechs Jahre ohne allen Wiederersah Früchte tragende Parzelle eine beginnende Erschöpfung im Vergleich zu den gedüngten Parzellen.

Es bestätigt sich hier die Wahrnehmung, daß der umlaufende Vorrath an Nahrungsstoffen in der kultivirten Erdschicht selbst in den fruchtbarsten Boden bald erschöpft wird, wenn diese Erschöpfung auch anfangs unmerk-

lich ist.

Je nach der herrschenden Witterung wechselten die Erträge der ungebüngten Parzellen der 11 Versuchsböden im Verhältniß von 10:13 bis zu 10:25, also dis zum Doppelten ihres Ertrages von Korn und Stroh, Kraut und Rüben, während die Erträge der gedüngten Parzellen unter einander weniger verschieden waren, was nichts anderes bedeutet, als daß die Düngung den schällichen Einfluß der Witterung etwas abzuschwächen vermag, was namentlich bei humusreichen Düngungen in trockenen Jahren der Fall und aus dem Vergleich der mit Stallmist gedüngten Parzellen unter einzander deutlich zu ersehen ist.

Aus dem weiteren Bergleich verschiedener Zahlenreihen ergiebt sich deutlich wie die Bodenindividualität einen viel kleineren Einfluß auf die Größe der Ernte ausübt, als die Witterung, und daß unter gleich günstigen Witterungsverhältnissen und sonstigen gleich gemachten Einslüssen (wie ebene Lage, Bearbeitung, Fruchtfolge, gleich hohe Ackerkrume 2c.) die verschiedenen untersuchten Bodenarten keine so großen Ertragsverschiedenheiten von Natur aus zeigen, wie man sie von vornherein erwartet hatte.

Für Gerste zeigten den höchsten Ertrag und die nachhaltigste Frucht= barkeit die beiden Alluvialböden, einen sehr niedrigen Ertrag, aber doch die größte Nachhaltigkeit in der Fruchtbarkeit, der Basaltboden und der des

Rothliegenden.

Die hier untersuchten ungedüngten zehn Bodenarten in gleiche Lage und unter gleiche Witterungsverhältnisse gebracht und gleich bestellt, weisen bei gleicher Höhe der Ackerkrume in sechsjährigem Durchschnitt ebenso große Ertragsunterschiede auf, als sie die Düngung auf ihnen hervorzurusen im Stande war, so daß die Eigenart des Bodens keinen größeren Einfluß auf die Größe der Ernte hatte, als die Düngung, aber auf einzelnen Böden ist der Erfolg der Düngung gering, er ist sehr wechselnd je nach der Bodensbeschaffenheit und gewöhnlich in minder fruchtbaren Böden besser beschaffenheit und gewöhnlich in minder fruchtbaren Böden besser Bodensten.

Sehr schon zeigte fich ber Ginflug des Stidftoffes beim Halmfruchtbau,

sowie die Wirkung der Phosphate in Verbindung mit verschiedenen abnehmenden Stickfossmengen im Stallmist, Knochenmehl, Guano und im kombinirten künstlichen Volldünger; der äußerst günstige Einsluß der Phosphate auf die Körnerbildung und namentlich auf die Schwere der Körner, die sichere Wirkung des Stallmistes und der Volldünger, die unsichere Wirkung des Chilisalpeters.

Sehr wirksam erwies sich der aufgeschlossene Peruguano auf den kalkreichen Böden, während Anochenmehl und Phosphate für sich allein auf
einigen Böden vortressliche Wirkungen, auf anderen nur sehr geringfügige Effekte hervorbrachten. Es geht aus solchen Beobachtungen hervor, daß die Phosphorsäure sich im Boden alsbald umsetzt zu sehr schwer löslichen Berbindungen, wie Eisen= oder Thonerdephosphat und alsdann erst eine Wiederanstösung durch verschiedene Lösungsmittel erfahren muß, bevor sie in jene Verbindungsformen gelangt, in welchen allein sie, im Berein mit der Summe der vorhandenen Nährstoffe, eine Massenproduktion zu veranlassen im Stande ist.

In solchen Böden brachte die gleichzeitige Berwendung von Chilisals peter und etwas Kalisalz neben oder nach Superphosphatdungungen weit höhere Ernten hervor, als der phosphorsaure Kalk für sich allein, Jahr für

Jahr in bedeutenden Quantitäten angewendet, bewirken konnte.

Aus den sechsjährigen Begetationsversuchen geht klar hervor, daß auf Feldern, welche nur mit Stalldünger auf das reichlichste gedüngt werden, die Berwendung von Phosphaten sehr sohnend sein kann, selbst wenn nur auf momentanen Ertrag gerechnet wird, daß, wenn man aber die Menge der in der Ernte entzogenen Phosphorsäure vergleicht mit der angewendeten reichlichen Phosphatdüngung, eine bedeutende Anhäufung von Phosphorsäure im Boden eintreten muß, die sich zwar augenblicklich nicht bei sedem Boden verzinst, die aber nach vielen Jahren in dem sich auf gleicher Stufe erhaltenden sohnenden Ertrage das verwendete Kapital reichlich wiedergiebt, während bei bloßer Sticksoffdüngung der Ertrag nachzulassen beginnt, sobald man mit der Düngung aushört.

Die Differenzen, welche der Jahrgang in der Schwere der Körner hervorrief, sind nicht größer, als sie die Bodenindividualität erzeugte, am kleinsten sind die durch die verschiedenen Düngungsmittel hervorgebrachten Unterschiede in der Körnerschwere, jedoch in den verschiedenen Jahren übereinstimmend, so daß nach Knochenmehl und dem kombinisten phosphorsäurczeichen künstlichen Bolldünger stets die schwersten Körner, nach Chilisalpeter stets die leichtesten Körner geerntet wurden. Sehr gut stimmen auch die zwei ungedüngt gebliebenen Parzellen der Jahre 1870 und 1871 mit einander überein, auch wurden nach Stallmist nicht unbedeutend schwerere Körener erhalten, als vom ungedüngten Boden.

Auf den quantitativen Rübenertrag wirkten bon den verschiedenen Düngern am besten ber Beruguano und ber Stallmift beinahe auf allen Boden, insbesondere aber im Quadermergelboden, Ferbenger Diluvialboden, dann im Rothliegenden und Planerkaltboden, am ichlechteften in den Alluvial= boden. Für sich allein angewendet, bleiben sie namentlich in den ersten Jahren erfolglos, nach langjähriger, fechsjähriger Bermendung zeigen fie aber einen gunftigen, mit den Jahren fteigenden Effett, freilich nicht in allen Boden, so namentlich nicht in den Boden des Bajaltes und des Rothliegenden, mahrend fie in den Diluvial= und Kreideboden ichmache, aber immerhin nicht bedeutungsloje Wirkungen hervorbrachten. Die kombinirte Dungung von Ralijalz und Superphosphat, welche der Knochenmehldungung im Allgemei= nen nicht fehr nachstand, außerte auf einigen Boden bedeutende Wirkungen. zeigte sich jedoch in vielen Boden weniger rentabel wie reine Knochenmehl= dungung. Deutlich fprang aber mahrend der Begetation der Ginflug der Kalijalze auf den Blattansatz und auf die Blattentwickelung in die Augen. wie dies auch die schließliche Abwägung ber Blätter bestätigte, so bag man die reinen Kalijalze und leicht löslichen reinen Stickstoffdunger mehr Blätter= dunger nennen möchte. Um beften nach ben oben genannten Bolldungern wirkte das Knochenmehl auf die Ausbildung der Wurzeln, besonders in ben Diluvial= und Preideboden, aber auch auf die Vermehrung des Zuders in der Rübe.

Die Wahrnehmung, daß die im Berfuchsgarten angebauten Rüben, fie mochten in der freien Erde des Berfuchsgartens, oder in gemauerten Raften mit durchlaffendem Untergrunde, oder endlich in blogen Solzkiften gewachsen sein, durch sechs Jahre hindurch unter den verschiedenartiasten Witterungs= verhältniffen den im freien Felde und zwar auf denfelben Boden gewachsenen Rüben im Zudergehalte fo fehr nachstanden, fie im Nichtzudergehalte über= trafen, in der Ronzentration des Saftes lange nicht erreichten und, obwohl zu gleicher Zeit mit der Feldrübe angebaut und fpater (Ende Ottober) geerntet, fo große Unterschiede in der Beschaffenheit ihrer Safte zeigten, gehört mit zu den intereffantesten Erfahrungen dieser Versuchsjahre und da die verschiedenartigften Boden bei enger oder weiterer Rübenfaat von diesem abnormen Berhalten teine Ausnahme machten, jo liegt die Urfache defielben nicht unwahrscheinlicher Weise in der durch hohe Mauern geschützten gesperr= ten Lage des Versuchsgartens. Im Vegetationsprozesse spielt also frei girtu= lirende, fich ftets ausgleichende und erneuernde Luft eine fehr wichtige Rolle. Diefe Unficht stimmt auch mit ben praktischen Erfahrungen überein, daß auf Unhöhen stets zuckerreichere Rüben angetroffen werden, als in den Niederun= gen, insbesondere wenn diese durch hohe Damme oder Erdanichuttungen eingeschloffen find und hierdurch die Lufterneuerung gehemmt wird. Ueber= raschend zeigte sich bei den Kastenversuchen, wie eine große Unzahl Pflanzen.

wenn sie nur in aleich großen Bodenräumen gezogen sind, denselben Ertrag liefert, wie eine kleinere Zahl derselben; denn die von einem gemauerten Kasten (zu je 1 Kubikmeter) im Jahre 1867 geerntete Rübenmenge, welche bon 9 ausgesetzten Pflanzen stammte, betrug mehr als die von 25 Müben= pflanzen gewonnene Ernte im Jahre 1869, 1870 und 1871, so daß Berfaffer im Jahre 1872 eine Ernte von nur 15 Pflanzen pro 1 Rubikmeter mit den von weit mehr Pflanzen abstammenden Ernten gleicher Bodenvolumina früherer Jahre zu vergleichen keinen Anstand nahm.

Die Mübenerträge der Räften stimmen relativ mit den Erträgen gleich= namiger Boden im "Großen" überein. Die höchsten Erträge lieferten im 5 jährigen Durchschnitt die Böben von Schelchowitz, Malnitz (Muvium), bann die von Aujezd und Diwit (Basalt und Rothliegendes), hierauf fol= gen die Diluvialböden, zulet die Ackererden von Kottomirz und Rotschow (Kreideformation). Beinahe im umgekehrten Verhältniß steigt der Zucker= gehalt der Rübe, doch entspricht nicht immer dem kleinsten Rübenertrag der

höchste Zudergehalt,

Daß sich Kalijalze nicht lohnend erwiesen, kann nach dem hohen Rali= gehalt der Versuchsböden kaum überraschen, doch scheint gleichzeitig aus den vielen Bersuchen hervorzugehen, daß das schwefelsaure Kali und Chlorkalium in seinen Wirkungen und Erfolgen auf das Pflanzengedeihen dem falpeter= jauren, kohlensauren und phosphorsauren Kali sehr nachsteht und erft in dem Maße, als es im Boden Umsetzungen in lettere durch doppelte Wahlver= wandtschaft erfährt, das Wachsthum der Pflanzen und die Zunahme an organischer Substang in ihren verschiedenen Organen befördert.

E. Brenmann veröffentlichte Refultate von Düngungsversuchen gu Buderrüben 1), welche vornehmlich barthun follen, daß man durch ftarte Düngungen hohe Rübenernten und vorzügliche Rüben erzielen kann, wenn nur ber Boden ein geeigneter, Die Stellung ber Pflanzen eine enge und Die Aussaat eine sehr zeitige sei. Wir nehmen jedoch Anstand, bis zu erfolgten näheren Mittheilungen über die Bersuchsresultate im Ginzelnen, die Angaben des Berfaffers hier zu wiederholen, da fie den bisherigen Annahmen und Ergebnissen doch allzusehr widersprechen, um nicht einer ganz besonders forgfältigen Grörterung und Begründung zu bedürfen. Wir machen nur darauf auf= merkjam, daß der Verkasser Erträge vom Morgen von 205 Ztr. in ungedüngtem, und von 460 3tr. in gedüngtem Boden anführt, und daß er den Zuder= gehalt von in frischem (Sticktoff=, Phosphorfäure=, und Kali=) Dünger ge= wachsener Rüben — freilich diefes Mal ohne Bezeichnung der Ernte= menge - ju 22 bis 22,5 Proz., bei einer Reinheit von 88 und 87 angiebt.

<sup>1)</sup> Beitschrift 24, S. 37 und 24, 1106.

Wenn derartige Resultate mittelst frischer Düngung erreicht werden könenen, so kann man nur wünschen, in die gleiche Lage zu kommen; hoffentslich wird der Herr Verfasser noch eingehendere Mittheilungen machen, damit wir nochmals auf diesen hochwichtigen Gegenstand zurückzukommen Veranslassung erhalten.

v. Orlando 1) wies neuerdings darauf hin, daß es vortheilhaft sei, die Rüben behufs besserr Ausbewahrung sofort nach dem Ausgraben in sehr schmalen Hausen mit einer starten Schicht Erde zu bedecken. Dies sei am besten in solgender Weise auszusühren: Es werden etwa 24 Rüben=reihen abgezählt, von diesen in der Mitte 4 ausgeackert und an dieser Stelle alsdann durch mehrmaliges Pslügen unter Nachhülse mit Schauseln ein 2 bis 3 Fuß breiter Graben mit hohen Rändern hergestellt. In diesen Graben werden die Rüben aller 24 Neihen auf Hausen geworfen, geputzt und dann Mieten von höchstens 3 Fuß Breite daraus gebildet, denen man sofort 3 Fuß Erdecke giebt, um Kälte wie Hige abzuhalten. Die Höhe ergiebt sich von selbst aus der bezeichneten Breite. Die erst im Frühjahr zu verarbeitenden Küben sollen ganz ungeputzt bleiben und die so unberührt gebliebenen Rüben dann noch ebenso frisch wie bei der Ernte sich zeigen.

Rüben, welche sehr bald nach der Ernte verarbeitet werden, können in

breitere Mieten gelegt werden.

R. Wagner 2) empfahl hingegen folgendes Einmietungsverfahren als besonders einfach, zweckmäßig und billig. Je nach dem versügbaren Raume werden größere oder kleinere Flächen mit Dämmen aus Kohlensichlacke von 4 Fuß höhe und 3 Fuß Kammbreite umgeben; diese Räume macht man am besten 30° lang und 10° breit. Die Rüben werden nun aus den Wagen abgesaden und, an der Längenseite anfangend, 3 Fuß hoch an dem Schlackendamm aufgeschichtet und nach der Mitte zu etwas erhöht, so daß sie in der Mitte der Abtheilung etwa 4 Fuß hoch liegen, während sie an der anderen Seite wieder dis zu 3 Fuß abfallen. Ist die ganze Abtheilung gefüllt, so kommt darauf eine 10= bis 12zöllige Decke von Bandsoder Wirrstroh, die durch untergelegte Stangen so von den Küben getrennt wird, daß die Luft zirkuliren kann.

Die bom Berfaffer seinem Berfahren zugesprochenen großen Bortheile

erscheinen uns jedoch noch der Bestätigung bedürftig.

<sup>1)</sup> Defterr. Beitschr. 3, 675.

<sup>2)</sup> Defterr. Zeitschr. 3, 678.

## 2. Rrankheiten und schädliche Infekten.

Ueber das Borkommen von Rübennematoden an den Wurzeln der Halmfrüchte iprach 3. Rühn 1). Sind diefe Schmaroger fehr gablreich vorhanden, so können sie bekanntlich die Rübenpflanzen schon in früher Jugend zum ganglichen Absterben bringen. In den meiften Fällen bleiben die Milben zwar länger erhalten, sterben erft später nach und nach ab oder dauern bis zur Ernte aus, sind aber von kummerlichem Wachsthum und entwickeln sich nicht zur normalen Größe. Die äußeren Blätter werden frühzeitig gelb und sterben rascher ab, mährend die Herzblätter sich grun er= halten, jedoch ein minder frisches Ansehen haben, als bei gesunden Rüben. Wiederum anders ist der Habitus bei solchen Rüben, die von Nematoden zwar heimgesucht, aber etwas minder ftark ergriffen sind. Auch diese werben in der Größenentwickelung zurudgehalten; die Blätter zeigen Anfangs teine wesentlich abweichende Beschaffenheit, bleiben aber noch vollständig grun, wenn zur Erntezeit die Blätter gesunder Rüben jenen bleicheren, gelb= lich=grünen Farbenton annehmen, der für die reiferen Rüben charafte= riftisch ist. Der Zuckergehalt aller von Nematoden heimgesuchten Rüben ist ein geringerer als ber gesunder Rüben. Die Differenz in dem Zuder= gehalt tritt um so mehr hervor, je mehr die Zeit der Ernte heranrudt; sie ist Ende August und Anfang September weniger bedeutend als Ende Sep= tember und im Oftober. — In vielen Fällen sind da, wo man von "Rübenmüdigkeit" des Aders spricht, die Nematoden alleinige Ur= sache der Abnahme der Erträge und die Frage nach einer erfolgreichen Bekampfung dieser Feinde hat daher für Zuckerrübenwirthschaften eine große Bedeutung. Bu einem wesentlichen Resultate führten den Berfasser nun Beobachtungen, zu welchen er im laufenden Jahre Gelegenheit fand. In den letten Tagen des Juni hatte derfelbe nämlich Gelegenheit Haferpflanzen, deren Burgeln mit nematodenartigen Gebilden fich befest zeigten, mifrostopisch zu untersuchen und sich davon zu überzeugen, daß die an den Haferwurzeln befindlichen Gebilde mit den Rübennematoden voll= tommen übereinstimmten. Derselbe Fall wurde demnach nochmals beobachtet, auch an den Wurzeln der Gerfte, die vereinzelt unter dem Hafer sich vor= fand, konnte das Borhandensein der Nematoden constatirt werden, doch waren fie hier ungleich weniger gablreich, wie an den haferwurzeln. Die vorhandenen Unkrautpflanzen zeigten sich frei von Nematoden, nur an den Wurzeln des "Heberich" genannten Ackersenfs (Sinapis arvensis I.)

<sup>1)</sup> Landwirthschaftliche Jahrbücher 3, 47. Zeitschr. 24, 149. Ueber benselben Gegenstand siehe Jahresber. 1, 67. 11, 98. 12, 74.

konstatirte der Verfasser das Vorkommen der Nematoden. Doch waren sie auch an diesem Unkraut weniger häufig als an den daneben ftebenden Safer= pflanzen. Das betreffende Feld hatte im Borjahre Ruckerrüben getragen. Später beobachtete man auch das Borkommen von Nematoden an den Mur= geln des Weigens. Dag auch anderwärts Rematoden an Getreidemurgeln vorkommen, zeigen die vom Berfasser mitgetheilten Beobachtungen. Somit ist zweifellos erwiesen, daß Heterodera Schachtii nicht nur die Rüben, jondern auch das Halmgetreide schädigt und namentlich dem Hafer in fehr hohem Grade verderblich werden kann. Die Uebertragbarkeit der Hafernema= tode auf Rüben wurde auch durch einen Bersuch erwiesen. Mit Nematoden bejette Haferwurzeln wurden am 10. Juli mit Boden, der von Rüben= nematoden frei war, in einen Topf gebracht und eine Runkelrübenpflanze aus Samen in demielben erzogen. Diefe am 29. November unter= fuchte Rübe war mit Nematoden besetzt, während andere Rübenpflangen, in gleichem Boden und Samen erzogen, keine Nematoden auffinden lieken.

Die mitgetheilten Thatjachen laffen die Bekampfung der Rübennema= toden viel schwieriger erscheinen, als es früher der Kall war. Borläufig empfiehlt der Berfasser tiefes Unterbringen der mit Nematoden erfüllten Acker= frume durch das Spatuflügen, wo irgend die Beschaffenheit des Untergrundes das Heraufbringen tieferer Bodenschichten gestattet, und dann in den folgenden Jahren minder tiefes Bflügen, damit die in die Tiefe gebrachten Parafiten dort unberührt verkommen. Im ersten Jahre nach dem am zweckmäßigsten im Serbst auszuführenden Spatpflügen gedeihen Kartoffeln am besten, zu denen aber mit Dünger gedüngt werden mug, der feine Nema= toden enthält. Damit dies der Fall fei und keine Berschleppung der Barasiten durch den Stalldunger stattfinde, ift es wichtig, das auf die Abfalle beim Rübenputen besondere Aufmerksamkeit gerichtet werde. Durch diese Abfälle kann sehr leicht im Dünger und Kompost die Verbreitung der Nema= toden Vorschub finden. Sie werden zweckmäßig überall dort, mo diefer Weind zu fürchten ift, mit gebranntem, ungelöschtem Ralf durchschichtet, etwa in dem Verhältnig wie 4: 1 dem Raume nach. Nach längerem Lagern wird die so gewonnene Dungmaffe am vortheilhaftesten auf Wiesen per= mandt.

bederen Universitätiannen für der hab von nam Remanden, aus an den

## Mechanisches.

# 1. Feuerungen, Dampffessel, Dampfmaschinen u. f. w.

Ueber die Heizkraft und die Klassistation der Steinkohlen veröffentlichte L. Gruner eine ausführliche und umfangreiche Abhandlung 1), auf welche wir verweisen.

Barmeverlufte eingemauerter Dampfkeffel2). Aus den an einer 110pferdigen Dampfmaschine und Kessel angestellten Untersuchungen (ausführlich mitgetheilt in der Revue universelle des Mines, 1873, p. 439) eninehmen wir als besonders bemerkenswerthe Resultate folgende:

Die Heizkraft von je einem Kilogramm der verbrannten Steinkohlen betrug 8847 B. E. Davon gelangten in dem Gegenstromkessel mit unter-

gelegter Feuerung:

| 1) Zur Berdampfung                                                             | W. E.   | Proz.                       |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------|
| 2) Betiuft an unverbrannten Kohlen-                                            | 4855    | oder 59,59                  |
| theilchen                                                                      | 743     | 9,12                        |
| 3) Verluft durch die mit 150 Grad bom Schornstein abziehenden Brenngase .      | 444     |                             |
| 4) Verlust durch unvollständige Ver=                                           | 444     | 5,45                        |
| brennung .                                                                     | 413     | 5,07                        |
| 5) Berlust durch die $1^{1/2}$ Proz. betragende<br>Wasserhaltigkeit der Kohlen | 10      | ing and the Spanish Section |
| O) Settupe burch Austrahlung der Heiß-                                         | 10      | 0,12                        |
| guswarme durch das Rauchgemäuer                                                |         |                             |
| und andere Ursachen                                                            | 1682    | 20,65                       |
| zujammen                                                                       | 8147 20 | 5. E. oder 100 00 Strace    |

<sup>1)</sup> Polyt. Journal, Bd. 213, S. 70 bis 80 und 242 bis 255. Zeitschrift 24, 1114 bis 1150.

<sup>2)</sup> Zeitschr. bes Bereins Deutscher Ingenieure, 1874, C. 44. Zeitschr. 24, 1164. Stammer, Jahresbericht 2c. 1874.

| Die Verdampfung betrug bei 4,3 Atmosphären<br>Ueberdruck    | 8 Kilogem. |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| Der Dampfverbrauch pro Stunde und indicirte<br>Pferdestärke | 8,530 "    |
| Der Dampsverbrauch pro Stunde und effektive<br>Pferdestärke | 9,39 "     |
| meter Kostfläche                                            | 41,34      |
| meter Heizfläche                                            | 1,14 "     |

Ueber das Speisen der Dampfteffel mit fetthaltigem Baffer wurden im Nachener Ingenieurverein mehrfache Erfahrungen mitgetheilt 1): 5. Lambert's bemerkte, in hunderten von Fällen fei eine Korrofion der Reffelbleche durch fettiges Waffer konftatirt worden, welche augenblidlich aufhörte, sobald mit frischem Brunnenwasser gespeist wurde. Aus diesem Grunde ftelle man auch die Bormarmerkonstruttionen, bei welchen dirett Abdampf und Waffer in Berührung kamen, gegen die indirekt, durch das Mittel einer Metallwand wirkenden zurud. Durch erftere wurde bas gut Bilinderschmierung verwendete Fett größtentheils dem Reffel zugeführt. Boding hob hervor, daß wenigstens von dem Kondensationswaffer in ungähligen Fällen ein nachtheiliger Ginfluß nicht zu konftatiren fei. Büttner meinte, daß die Wirksamkeit des Fettes darin bestehe, daß es an dem Metalle adhärirend diefes vom Baffer ifolire und fo der Ueberhitung von Seiten des Feuers aussetze, da die chemische Wirkung der Fettsäure wohl zu schwach sei, um nachtheilig zu sein. Wenn man etwa eine Berseifung des Fettes durch Codazusat vornehme, so erhalte man dadurch den Uebelftand eines fehr schäumenden Wassers und also eines stark wasserführenden Dampfes in Stahlichmidt erklärte, daß vom chemischen Standpunkte den Rauf. aus die nach verschiedenen Zeugniffen nicht zu bezweifelnde nachtheilige Wir tung des Fettes ein Räthsel sei. Bei der Destillation des Paraffins gebrauche man Reffel, welche inseitig Jahr aus Jahr ein mit Fettsäure in Berührung ftanden und dennoch fehr dauerhaft feien. Es fei zu munichen, daß zur Aufklärung der Erscheinung wissenschaftliche Berjuche an wirtlichen Dampfteffeln gemacht wurden. S. Lamberts bemerkte, daß ber nachtheilige Ginfluß fettigen Waffers besonders in Suddeutschland deutlich empfunden werde, wo die Waffer häufig magnefiahaltig feien, welche Eigen-Schaft auch dem Rheinwaffer in geringerem Grade gutomme. Das Fett bilde mit der Magnesia eine Seife, welche absolut unlöslich in Baffer fei.

<sup>1)</sup> Deutsche Induftriezeitung 1874, G. 145. Zeitschr. 24, G. 548.

Mache man den Versuch im Aleinen, so sehe man auf dem Wasser ein weißes Bulver schwimmen, welches einen in das Wasser gesteckten Finger 10 umhülle, daß derselbe nicht benett werde. Braun machte darauf auf= merksam, daß die kohlensaure Magnesia, auch ohne daß das Wasser fettig sei, schädlich wirke, eine Erfahrung, die mit den viel kohlensaure Magnesia enthaltenden Waffern des Altenbergs in Kattowig in Oberschlesien gemacht worben sei. G. Piedboeuf dagegen behauptete, daß ohne Fettzusat die kohlen= saure Magnesia und der kohlensaure Kalk nicht schädlich seien. Sobald aber Tett hinzukomme, lege sich der sich bildende Niederschlag fest auf die Bleche, verhindere den Zutritt des Wassers zu denselben und gebe sie so der zerstörenden Wirkung des Feuers Preis. In solchen Fällen höre der Uebel= fiand sogleich auf, sobald man das Wasser direkt dem Brunnen entnehme, wo es doch ebenso magnesiahaltig, aber nicht mehr fetthaltig sei. An einem Schiffskessel, der mit Oberflächenkondensation gearbeitet habe, seien nach achttägigem Betrieb die beiden Feuerrohre gleichzeitig zusammengedrückt, trothdem Wasser genug vorhanden sei. Neuhorker Ingenieure hatten das Wißgeschief mangelnder Zirkulation des Wassers zugeschrieben und demgemäß die Konftruktion des Ressels verandert, aber auf der Rudreise habe fich genau dasselbe ereignet. Bur Abhilfe habe man einen Sodazusat angewandt und dadurch allerdings die nachtheilige Wirkung des Fettes besei= tigt, aber ein zu starkes Ueberkochen erhalten. Schließlich habe man größ= tentheils mit Seewasser gespeist, und dies habe geholfen, sofern der Kessel nun nicht mehr durch Fettablagerung, sondern durch Inkrustation zerftort worden sei. Gang verschieden von der Wirkung des kohlensauren Ralkes und der kohlensauren Magnesia sei die der Rieselfäure, welche sich bin und wieder in ganz reinen Wassern, besonders Gebirgsbächen, als schädlich er-weise, indem sie eine schnelle Oxidation des Eisens herbeiführe. v. Gigndi legte bar, wie man nach Ginführung der Oberflächenkondensatoren bei Schiffsmafchinen bald dazu gedrängt worden fei, die Reffel nicht lediglich mit dem destillirten und fetthaltigen Kondensationswaffer zu speisen, sondern sowohl von Zeit zu Zeit diesem einen kleinen Theil Seewasser beizumengen, als auch besonders im Anfang zur Herstellung einer schützenden Krufte allein mit Seewaffer zu fpeisen. Gin Schiffskessel, bei welchem man dies berfäumt habe, sei nach vierwöchentlichem Betrieb zerftort gewesen, wobei er sich immer mit einem gang aus Gisenogid bestehenden Ansat behaftet gezeigt habe. Ein ferneres mit Erfolg angewendetes Mittel fei häufiges Ablassen des Reffelwaffers von der Oberfläche.

Trocknen des Dampfes. Durch wiederholte Anfragen veranlaßt, theilt R. Weinlig, Hauptingenieur des Magdeburger Vereines für Dampfetessetzieb, in dem fünften "Flugblatt" dieses Vereines Folgendes über Ver-

52

fuche mit, welches der Sauptingenieur des Elfäffer Bereines bon Dampf= teffelbefikern an zwei Fairbairn'ichen Reffeln von 1,8 Meter Durchmeffer und 7,5 Meter Länge mit zwei Feuerröhren von 0,72 Meter Durchmeffer angestellt hat 1). Bei diesen Reffeln gelangen die Feuergase, wenn sie aus den Röhren heraustreten, den Mantel des Kessels umspülend wieder nach vorne und streichen dann über den Reffel, um in den Fuchs zu treten. Bei der Keuerung mit Altenwalder Kohlen war die Minimaltemperatur am Effenschieber dicht vor dem Ruchse 180 bis 190 Grad, die Maximal= temperatur dagegen 228 bis 246 Grad C. Das mittlere Volumen des Dampfraumes im Reffel war 3 Rubikmeter und die von den Gafen beftrichene Resselfläche (intl. Dampfdom) desselben 11 Quadratmeter. den inneren Revisionen waren die Bleche des Dampfraumes mit einer Decke von Ruß belegt, welche 20 Millim. dick war, so daß bei der mittlern Rauchtemperatur von 230 Grad und bei derjenigen des Dampfes von 157 Grad mit Rucksicht auf die geringe Oberfläche, durch welche beide in Berührung kommen, durchaus kein großer Einfluß entstehen konnte. In anderen analogen Fällen beobachtete man die Temperatur der Gase beim Eintritt in den obersten Feuerzug mit 263 Grad und beim Austritte aus demselben mit 205 Grad C. Der Temperaturverlust war durch die Aus= strahlung und Abkühlung des oberen massiven Mauerwerks entstanden. Im Allgemeinen fand man, daß der größte Theil der aus den Bajen abgegebe= nen Wärme durch obige Ursachen verloren war und dem entsprechend fand sich, daß trot des Trodnens dennoch etwa 6 Broz. Wasser mit dem Dampfe fortgeriffen wurde. Zum Schluß fagt der Bericht: "Also Nichts recht= fertigt diese Konstruktion der Feuerzüge, welche, nach Ansicht des Konstrukteurs, den Dampf trocknen, wenn nicht gar überhigen follte."

Dupuch's Wasserkandsglas mit automatischem Verschluß, für Dampfkessel'). Diese Anordnung hat den Zweck, das Ausströmen von Dampf und heißem Wasser auf automatische Weise zu verhüten, wenn das Wassersandsglas eines Dampfkessels zerbrechen sollte. In dem knieförmigen Theile jeder der Tubulirungen des Wasserstandsglases ist ein Ventil mit vertikaler Spindel angeordnet. Das obere ist von Dampf, das untere von Wasser umgeben. Im normalen Zustande des Apparates sind sie kein Hinderniß für die freie Kommunikation der Glasröhre mit dem Dampfkessels; sobald aber eine energische Strömung vom Kessel aus gegen das Rohr entsteht, so werden sie von derselben mitgerissen und sperren jene Kommunikation ab. Das obere Ventil wird mit Hilse einer leichten Feder, das untere durch sein eigenes Gewicht in der normalen Lage gehalten.

1) Durch Beitichr. 24, 550.

<sup>2)</sup> Polytechnisches Journal 211, S. 81. Zeitschr. 24, 551.

Wenn nun das Glas zerbricht, so stürzen sich Dampf und Wasser mit einer der herrschenden Spannung im Kessel entsprechenden Geschwindigkeit gegen die Oeffnungen, wobei sie die Bentile mit sich reißen; und zwar wird das obere gewaltsam nach unten und das untere nach oben gegen seinen Sitz getrieben. Die Verbindung mit dem Innern des Dampftessels ist somit abgesperrt und bleibt es wegen der Dampfspannung im Kessel so lange, die der hinzukommende Arbeiter die gewöhnlichen Verbindungshähne geschlossen hat.

In Folge dieses automatischen Verschlusses sind die Gefahren, welche das Bersten des Glasrohres begleiten, beseitigt. Der Heizer kann ohne Vesorgniß, sich zu verbrühen, neben dem Kessel stehen bleiben und ein neues Nohr einsetzen. Gbenso ist eine theilweise Entleerung des Dampskessels, für den Fall, daß der Maschinist im Momente des Unfalles nicht auf seinem

Posten sein sollte, nicht mehr zu befürchten.

Vorstehendem System hat Dupuch noch eine weitere Anordnung beigefügt, welche der Möglichkeit vorbeugen soll, daß sich das obere Bentil während der normalen Funktion des Kohres durch irgend einen Jufall schließe. Dieser Fall könnte z. B. in Folge des Bruches oder Mattwerdens der Feder eintreten. Die Verbindung mit dem Dampfraume wäre alsbann unterbrochen, das Wasser würde bis an das obere Ende der Köhreskeigen und den Stand im Kessel falsch anzeigen. Jener Jusatz besteht in einer kleinen Pfeise, welche in dem Momente, wo das Ventil seine normale Stellung verläßt und sich zu serbindung tritt.

Um die so häufig vorkommenden Brüche der Wasserstandsröhren an Dampskesseln zu vermeiden hat Büttgenbach folgende Anordnung getroffen 1). Statt einer Glasröhre werden zwei von derselben Länge genommen, welche in einander gesteckt einen ringförmigen Zwischenraum von 1 bis 2 Mm. Weite lassen. An beiden Enden der Röhren sind zwischen dieselben Kautschuftröhrchen von etwa 2 Ztm. Länge derart angebracht, daß sie den äußeren Umfang des inneren Köhrchens fest umgeben, gleichzeistig aber sich an den inneren des äußeren Rohres andrücken.

Die übrige Anordnung ist die der gewöhnlichen Standröhren, nur wird die Bohrung in der Messingröhre etwas kleiner gemacht, als der Durchmesser der inneren Röhre, welche allein das Wasser erhält und durch die

äußere vor Temperaturwechsel geschütz ist.

<sup>1)</sup> Defterr. Zeitschr. 3, S. 180. Zeitschr. 24, 261. Nach Zeitschr. des öfterr. Ingenieurvereins.

## 2. Spezielle Apparate für Buckerfabriten.

Nach Tardieu 1) hat die — im Jahresbericht 13, 106 beschriebene — Walzenpresse von Lebee in letterer Zeit eine Abänderung erfahren, welche wesentlich den Zweck hat, eine wiederholte Pressung in einer und derselben Maschine auszuführen.

Der zwischen zwei Walzen früherer Einrichtung (B und C) ausgepreßte Kübenbrei gelangt nämlich nach dem Austritte aus diesen Walzen zunächst unter eine Wasserbrause und dann zwischen eine ebenfalls hohle Walze A von genau gleicher Größe wie B und C und zwei über A sich drehende gußeiserne Zilinder, von dem der erstere kanellirt, der zweite glatt ist. Der kanellirte faßt den gewässerten Preßling und führt ihn der Auspressung zwischen der zweiten C und der hohlen Walze A zu.

Nach vorgenommenen Untersuchungen enthalten die Preßlinge dieser doppelten Pressung aber immer noch  $3^{1}/_{2}$  bis  $4^{1}/_{2}$  Prozent Zucker. Es wird also von den sechs vorhandenen Pressen je eine als Nachpresse verwendet. Die Preßlinge werden durch eine Schraube in einen stehenden Zilinder gehoben, darin mit dem gleichen Gewichte Wasser gemaischt und der so erhaltene Brei durch eine Pumpe der zum Nachpressen dienenden Waszenpresse zugeführt. Die Menge des den Küben zugesetzen Wassers schwankt

zwischen 30 und 40 Prozent.

Folgende Tabellen enthalten die Zusammensetzung der Rückftände bei verschiedenen Arbeitsweisen, nach Bievien's Analysen.

A.

| ٥                         | & IL vis A .           | Lebee'sche Walzenpresse |                       |                               |  |  |  |
|---------------------------|------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------------|--|--|--|
| In<br>100 Theilen         | Hidraulische<br>Presse | Ohne Wasser=<br>zulauf  | Mit Wasser=<br>zulauf | Bei zweimali=<br>ger Preffung |  |  |  |
| Waffer                    | 80,040                 | 80,900                  | 82,800                | 82,800                        |  |  |  |
| Buder                     | 5,637                  | 5,148                   | 4,108                 | 1,224                         |  |  |  |
| Unfriftallifirbarer Buder | 0,403                  | 0,285                   | 0,015                 | 0,187                         |  |  |  |
| Asche                     | 1,100                  | 1,040                   | 1,100                 | 1,100                         |  |  |  |
| Organischer Richtzucker   | 12,820                 | 12,627                  | 11,977                | 14,679                        |  |  |  |
|                           | 100                    | 100                     | 100                   | 100                           |  |  |  |

<sup>1)</sup> Desterr. Zeitschr. 3, 343 nach Sucrerie indigene.

Breglinge der Lebee'schen Walzenpresse ohne Wasserzulauf in den Pressen, an sechs verschiedenen Tagen.

| Unfristallifixbarer Zucker<br>Afche | 0,214<br>1,200<br>14,805 | 0,010<br>1,100<br>13,430 | 0,200<br>1,100<br>16,676 | 0,130<br>1,100<br>15,000 | 0,050<br>1,235<br>15,985 | 0,230<br>1,500<br>15,500 |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Baffer                              | 82,800                   | 83,500                   | 80,800                   | 81,000                   | 80,400                   | 81,300                   |
|                                     | 0,981                    | 1,960                    | 1,224                    | 2,770                    | 2,330                    | 1,470                    |

C.

Preflinge von zweimaliger Pressung in der Lebee'schen Presse mit dazwischen eins geschalteter Maischung, an sechs verschiedenen Tagen.

| Wasser | 81,300 | 82,200 | 83,240 | 84,020 | 82,600 | 82,000 |
|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
|        | 1,470  | 0,981  | 1,468  | 1,347  | 1,348  | 2,200  |
|        | 0,230  | 0,187  | 0,340  | 0,234  | 0,140  | 0,152  |
|        | 1,500  | 0,600  | 1,140  | 1,060  | 1,200  | 0,990  |
|        | 15,500 | 16,032 | 13,812 | 13,339 | 14,712 | 14,058 |
|        | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    | 100    |

Die von den Pressen kommenden Säfte werden in einen oberhalb der Reiben besindlichen Raum gepumpt, um daselbst von den mitgerissenen Fassern getrennt zu werden. Dazu dient ein Beutelwerk, dessen Mantel aus einem fein durchlöcherten, der Länge nach gesurchten Messingblech gebildet ist; die im Innern zurückleibenden Fasern werden dem von den Reiben kommenden Brei zugefügt. Den Saft von der zweiten Pressung giebt man am besten auf die Reibe, während zum Maischen, so wie bei der ersten Pressung Wasser genommen wird.

Man erhält übrigens 31 Prozent Preflinge sowohl bei der einfachen wie bei der doppelten Pressung.

Nach mühevoller Ueberwindung von mancherlei Schwierigkeiten in Folge fehlerhafter Einrichtung, gelang es Bergreen, die Lebee'sche

Walzenpresse in Roitssch in Betrieb zu setzen und zu erhalten. Ueber einen Versuch zur Feststellung der Leistung dieser Presse wurde von E. Engsler und Th. Becker berichtet 1).

Berarbeitet wurden 50 Zentner Rüben.

Es war eine neue Reibe mit 10 Zähnen auf den Zoll eingesetzt wors den, die nicht nur groben Brei lieferte, sondern durch zu scharfe Stellung der Sägeblätter förmlich kleine Stücke aus den Rüben riß.

Der Wasseraussauf wurde zweimal während der Verarbeitung der 4. und 8. steuerlichen Verwiegung unterbrochen und jedesmal eine größere Probe trocknen Breies entnommen, ausgepreßt und der Saft beider Proben gemischt; derselbe zeigte folgende Zusammensetzung:

| Brig            |    |      |   |     | 14,00 |
|-----------------|----|------|---|-----|-------|
| Buder           |    |      |   |     | 11,69 |
| N.=3            |    |      |   |     | 2,31  |
| N.=3. auf 100 % | 3. |      |   |     | 19,76 |
| Fattor          |    |      |   |     | 83,50 |
| somit Buder der | Ri | iber | 1 | .16 | 11,11 |

Es wurden an Wasser verbraucht

8,9 Kubitfuß = 550 Pfd. = 11 Proz.

An Prefiling wurden erhalten 1309 Pfd. =26,18 Proz. und diefer enthielt:

|               |     |  |    |  | D | urchschnit | ŧ |
|---------------|-----|--|----|--|---|------------|---|
| <b>Bucker</b> |     |  |    |  |   | 8,07       |   |
| Waffer        | -1- |  | 17 |  |   | 75,47      |   |

somit wurden an Saft gewonnen 77,7 Proz. durch die erste Pressung.

Der allerdings sehr faserreiche Saft ging durch einen Lebinsky'schen Entfaserer und wurde der hier abgesiebte Rückstand in den Breikasten zurücksgegeben.

Der ersterhaltene Preßling wurde auf einer zweiten Reibe feingerieben unter einem Wasserauslauf von 39,25 Kubitsuß = 2425 Pfd. = 48,5 Proz.; es resultirten 1070 Pfd. = 21,4 Proz. Preßling mit:

|         |  |  | Durchschnitt |
|---------|--|--|--------------|
| Buder   |  |  | 4,08 Proz.   |
| 2Baffer |  |  | 78.23 Bros.  |

somit wurden beim zweiten Pressen an Saft gewonnen: 9,9 Proz., also im Ganzen bei einem totalen Wasserauflauf von 59,5 Proz.

87,6 Proz. Saft.

<sup>1)</sup> Beitschr. 24, 156.

Der Zuckerverluft beträgt somit

bei einmaligem Breffen 2,11 Broz. bei zweimaligem Pressen 0,87 Proz.,

ist also bei letterem dem Verlust bei doppeltem hidraulischen Pregversahren ungefähr gleich.

In Roissich wird jest der Pregling der ersten Walzenpressung, nachdem er auf einer feinzahnigen Reibe unter Wasserzusatz aufgerieben, hidraulisch nachgepreßt, und es hatte der dabei erhaltene Preßling in einer größeren Durchichnittsprobe

> Durchschnitt 3,95 Proz. Bucker . Wasser 72,39 Proz.,

was auf einen analogen Verlust schließen läßt, wie vorstehend.

Die Berarbeitung selbst ift eine ungemein schnelle, berart, daß der Brei vor der ersten Pressung nicht Zeit hat, sich zu färben und der erste Pregling weiß die Walzenpresse verläßt. Erst auf dem Wege zur zweiten Reibe beginnt er sich zu färben und kommt rosa von der zweiten Pressung.

Der Saft von der zweiten Preffung ift schon roth, wie von erfter

hidraulischer Pressung.

Die Arbeit bei zweimaligem Walzenpressen wird je nach der Abrun= dung der maschinellen Anlage drei bis fünf Menschen vom Breikasten ab erfordern. Die Breffen verarbeiteten mahrend des Berfuches in der Minute 1 3tr. Rüben bei einer Umdrehungsgeschwindigkeit von 61/2 Umgängen pro Minute, also für Schicht und Preise 600 3tr.; eine Leiftung, welche durch Einsicht der steueramtlichen Berwiegungen der Borwochen als im regelmäßigen Betrieb durchgängig erreicht bestätigt murbe.

Die Breipumpe arbeitete mit zwei Atm. Drud und machte 25 hub

pro Minute.

Ob und in wie weit der allerdings sehr hohe Wasserauflauf sich reduziren läßt, um den gleichen Minimalverlust zu ergeben bei stumpferer

Reibe, muffen weitere Bersuche lehren.

Besondere Verhältnisse, der wie oben beschrieben etwas stückige Brei und namentlich zu großer Abstand der Breipumpe vom Breikasten sowie bie ungenügende Weite des Saugrohrs bedingten diese Wassermenge, Die fich bei anderen Anlagen bermeiben laffen follen.

Es stellt sich somit die Saftgewinnung mit Lebee'schen Walzenpressen bei doppelter Preffung in Bezug auf Saftausbeute resp. Zuderverlust ber Arbeit mit hidraulischen Bor- und Rachpressen ebenburtig zur Seite und

hat den Borzug der Preftücherersparniß und der sehr wefentlichen Berringe= rung an menschlichen Arbeitsträften voraus.

Un Schnelligkeit der Saftgewinnung von der Reibe bis zur Scheide= pfanne und daraus folgender Gefundheit des Saftes möchte diefes Berfahren jede andere bisher bekannte Saftgewinnung übertreffen.

Bergreen knüpfte an diesen Bericht noch folgende Bemerkungen 1).

Gine noch größere Entfaftung der Rüben wurde durch eine Cham = bonnois'iche Reibe zu erreichen sein, welche bekanntlich gar keine Schwarten liefert. Diefelben find indeß bei den Lebee'schen Walzenpreffen um des= willen nicht so verluftbringend wie bei hidraulischem auch Doppelpregver= fahren, weil die Balgenpreffen diefe Schwarten gertrummern und in fornigen Brei verwandeln. Bei den hidraulischen Preffen entziehen fich diese Schwarten einerseits ber Entfaftung, und laffen andrerseits den Zuderber= luft bei der Bestimmung niedriger erscheinen, als er wirklich ift.

Bei zwedentsprechender Ginrichtung find von der Reibe ab nur 3 bis 4 Arbeiter jur Berarbeitung von jedwedem Quantum Ruben erforderlich, welche Menschenkraft überhaupt nur zur Beaufsichtigung bienen wurde.

In Roipsch werden durch das Borpressen mit Walzen im Ganzen 36 Bersonen erspart, welche Ersparniß sich durch Nachwalzpreffen auf weitere 28 Personen erhöhen murde.

Bei einer früheren Berarbeitung von 1400 Zentner Rüben in 24 Stunden beziffert fich daber die Gesammtersparniß auf 64 Bersonen, Die natürlich bei Mehrverarbeitung von Rüben verhältnismäßig steigen würde; bei jezigem Arbeitermangel gewiß ein wohl zu beachtender Bortheil.

Neue Walzenpresse von Larochanmond 2). Mit dieser neuen Breffe für ununterbrochenen Betrieb und von eigenthümlicher Konftruktion find am 11. Februar d. J. in Tournan Bersuche ausgeführt worden, welche Die regelmäßige Thätigkeit der Presse zwar bestätigt, aber über einige wichtige Bunkte noch nicht die nöthige Klarheit geliefert haben. Namentlich fehlen noch genaue Ermittelungen über die Menge und die Beschaffenheit des Saftes, die Menge mitgerissener Fasern u. s. w. Da überhaupt diese Ber= suche nur je eine Menge von 500 Kilo Brei betrafen, und auch sonft die Berhältniffe als abnorme zu bezeichnen find, jo laffen wir hier nur den Bericht über frühere Bersuche (vom Dezember 1873), welche zwei Fachmanner, die Herren Sanuise und Bernimolin ausführten, folgen, ba Diefelben manche intereffante Angaben enthalten. Bon einer Beschreibung der bon den übrigen in wesentlichen Dingen fehr abweichenden Presse feben wir da=

<sup>1)</sup> Ebendaf. S. 157.

<sup>2)</sup> Beitichr. 24, S. 232. Defterreich. Zeitichr. 3, 409. Rach succrerie belge 2, 549.

bei ab, da dieselbe beim Mangel einer bildlichen Darstellung sehr undeutlich bleiben würde. (Siehe auch weiter unten, S. 61.)

Der angeführte Bericht enthält die folgenden hauptfächlichen Un-

gaben:

Im Mittel betrug die Gesammtmenge der Fasern 1,033 Froz. vom Safte der Walzenpresse und 0,404 Proz. von dem der hidraulischen Presse. Die groben Fasern, d. h. diejenigen, welche von einem feinsten Siebe zu=rückgehalten wurden, betrugen bei der Larochahmond'schen Presse 33,4 Grm., bei der Lebee'schen 81,80 Grm. und bei der hidraulischen 40,40 Grm. auf 100 Kilo Saft. Dabei war jedoch die Einrichtung der Entsasere eine mangelhafte.

Die Gafte ergaben folgende Bergleiche:

| 0                                |                  |                     |
|----------------------------------|------------------|---------------------|
|                                  | Walzenpresse     | Hidraulische Presse |
| Dichtigkeit                      | . 1,051          | 1,049               |
| Zuder                            | 9,87             | · 8,07 Proz.        |
| Die Preßlinge zeigten:           |                  | Popular.            |
| Waffer                           | 78.04            | 76,10 Proz.         |
| Zucker                           | 818              | 7,11 "              |
| Bei einem andern Vergleiche wurd | e gefunden:      |                     |
| Dichtigkeit                      |                  | 1,0403              |
| Entsprechend Proz. Ballin        | a . 9.72         | 10,02               |
| Zucker                           | . 8,350          | 8,060               |
| Salze                            | . 0.618          | 0,559               |
| Organische Stoffe                | . 0,752          | 1,401               |
| Reinheitsquotient                | 85,90            | 80,44               |
| Nimmt man auf die feinen Faser   | en Rücksicht, so | erhält man          |
| Organische Stoffe                | 1,785            | 1,805               |
| Reinheitsquotient                | 77,65            | 77,132              |
| Theoretische Auslieferung        | . 3,84           | 4,65                |
|                                  |                  |                     |

Zu bemerken ist, daß die Menge der gelösten organischen Stoffe für die Walzenpresse viel geringer und der Saft viel reiner ist, als bei der hidrau-lischen Presse (? d. Red.), so daß man bei einem vollkommeneren Entsase rer eine bessere Zuckerauslieferung mit der geprüften Presse erhalten muß.

Der mittlere Gehalt der Preglinge war:

| time white productions |   |  | Walzenpresse | Sidraulische Preffe |
|------------------------|---|--|--------------|---------------------|
| Waffer                 | - |  | . 78,840     | 75,790              |
| Zucker                 |   |  | . 7,790      | 6,100               |
| Nährstoffe             |   |  | . 12,101     | 16,362              |
| Salze                  |   |  | . 1,269      | 1,740               |
| Saft im Ganzen         |   |  | . 86,63      | 81,89               |

Ein Versuch, diese Prefilinge in der hidraulischen Presse nachzupressen, lieferte folgende Zahlen:

| Y                             | Balzenpresse | Sidraulische Presse |
|-------------------------------|--------------|---------------------|
| Dichtigkeit des ersten Saftes | 1,049        | 1,0495              |
| Zuckergehalt                  | 8,25         | 7,75                |

In der hidraulischen Presse wurden nun erhalten:

| Saft         | ٠ | ٠ | ٠ | , | 20 Liter | ' | 15 Liter |
|--------------|---|---|---|---|----------|---|----------|
| Dichtigkeit  |   |   |   |   | 1,0407   |   | 1,046    |
| Buckergehalt | ŧ |   |   |   | 9,00     |   | 8,50     |

Die vom Ersinder zuletzt angenommenen Pressen haben eine filtrirende Fläche von 3721 Quadratmillimeter und Spalten von  $^{1}/_{10}$  Millimeter Breite. Dieselben gaben nun 26 Proz. Prezilinge gegen 23 Proz. bei den hidraulischen Pressen. Daher stellt sich die Rechnung bei einer Arbeit von 10 Millionen Kilogramm Küben wie folgt:

|                       | Preflinge     | Zucker       |         | Zuder        |
|-----------------------|---------------|--------------|---------|--------------|
| Larochanmond'iche Pro | esse 2,600000 | zu 7,79 Pr   | oz. mit | 202,540 Rilo |
| Hidraulische Presse   | . 2,300000    | , 6,10       | , ,,    | 140,300 "    |
|                       | Mehrverli     | ıst an Zucke | r       | 62,240 Rilo  |

entsprechend 592,800 Kilo Rüben mit 10,5 Proz. Zucker, ober einem Verslust von 15,412 Franken. Dem gegenüber steht der Mehrwerth der Preßslinge mit 6000 Franken und eine Arbeitsersparniß von 24,000 Franken, sowie ein Betrag von 3280 Franken als Mehrwerth des Sastes, der in Folge seiner Reinheit mehr Zucker liefert. Es stellt sich demnach der Vorstheil bei dieser Presse zu 33580 — 16000 — 17500 Franken heraus.

Die Presse verarbeitet 18,000 Kilo Rüben in 24 Stunden und es würden also für obige auf 90 Tage vertheilte Rübenverarbeitung sieben solcher Pressen nöthig sein.

Wenn zum Ausgleiche des Zuckerverluftes durch die Preflinge der höhere Werth derfelben, sowie die muthmaßliche Mehrausbeute aus dem

scheinbar reineren Safte herangezogen werden muß, so scheint der berech= nete Vortheil unserer Ansicht nach doch sehr fragwürdig.

E. Langen und H. Bodenbender erstatteten folgendes Gutachten über die in der Fabrik Piedboeuf's zu Aachen mit der eben besprochenen Larochanmond'schen Presse angestellten Versuche.).

"Mit Rücksicht auf die in Folge der vorgeschrittenen Jahreszeit abnorme Beschaffenheit der vorhanden gewesenen Küben, welche zudem durch zu starkes "Köpfen" in ihrer natürlichen Entwickelung gestört und zu einem Bermoderungsprozesse disponirt waren, schien es uns angezeigt, das Augenmerk besonders auf die mechanische Wirkung und die Konstruktion der Presse an und für sich zu wenden, und nicht allzugroßen Werth auf das Totalergedniß — die Zuckerausbeute — zu legen. Um ein endgültiges Urtheil über diesen letzteren, im Hinblick auf unseren Steuermodus wichtigsten Bunkt — die Zuckerausbeute — gewinnen zu können, müssen wichtigsten Bunkt — die Zuckerausbeute — gewinnen zu können, müssen wir uns vorbehalten, im Laufe der kommenden Kampagne genaue Bersuche, zu denen nach unseren Angaben die Vorbereitungen getrossen werden könnten, anzusstellen."

"Die weiter unten mitgetheilten Untersuchungsresultate können in sofern keinen Anspruch auf ein Kriterium für das Verfahren machen, als sich dieselben auf Rüben von der schon erwähnten abnormen Beschaffenheit beziehen. Die angewendeten Rüben lieserten beim Zerreiben auf einer kleinen vermittelst Maschinenkraft betriebenen Reibe einen schwammig = schleimigen Brei, der beim Pressen mit der Hand nur wenig Saft abgab. Die Untersuchung ergab in der Zuckerfahrik der Herren Pfeiser und Langen zu Elsdorf für den frischen Saft:

Brig 13,4, Zuder 10,35, Quotient 77,2.

Im hiefigen Laboratorium wurde durch Polarisation des mit  $^{1}/_{1}$  Bolum Bleiessig zum Zwecke der Konservirung an Ort und Stelle verseten Sastes für Kohrzucker die Zahl 10,7 erhalten. Die Invertzuckerbestimmung ergab 0,58 Proz.  $C^{12}$  H $^{12}$  O $^{12}$ . Dagegen lieserte die Invertirung des Kohrzuckers und Bestimmung des gebildeten Invertzuckers die Zahl 10,12. Da diese Bestimmungen mit großer Genauigkeit ausgeführt sind, so scheint für uns hieraus die Gegenwart eines stark rechts drehenden Körpers angezeigt zu sein. Wir bemerken dies nur, um einen Kommentar für die Disserenz in obigen Zahlen zu geben."

"Die Rüben wurden zu dem Zwecke der Pressung mit so viel Wasser vermischt, daß 100 Theile des mit der Hand abgepreßten Saftes ent= hielten:

<sup>1)</sup> Beitschr. 24, 766.

Trockensubstanz (Brix) . 8,9 Zucker . . . . 6,72

Hier ergab die Analyse:

Rohrzuder 6,83 Proz.; Invertzuder 0,47 Proz.

"Diesen Brei beförderte eine Pumpe in die eigentliche Preffe, deren Konftruktion eine höchst finnreiche, einfache und folide ift. Der Brei gelangt awischen eine rotirende, mit schlitzförmigen Deffnungen von 1/10 Mm. Beite, die nach unten sich erweitern, bersebene Messinascheibe und einen darüber lagernden Holm, deffen Entfernung an derjenigen Stelle, wo ber Brei eintritt, 55 Mm. von der Scheibe und da wo die gepregten Traber austreten, 3 Mm. oder mehr oder weniger nach dem Grad der Preffung beträat. Die Breite der Deffnung ift konstant und gleich 280 Mm. Durch die Berengung von 55 Mm. auf 3 Mm. wird eine kontinuirliche Bewegung der zu preffenden Daffe rechtwinklich zur Scheibe bewirkt und zwar wird die Breffung eine ftetig machsend ftartere. Der Saft flieft durch die feinen Schlitze ber Filtrirscheibe, mahrend der vom Saft befreite Theil an eine Deffnung des holms von dem hier angebrachten Abstreicher entfernt wird. In Folge ber höchst geringen lichten Weite der schlitformigen Deffnungen auf der Scheibe ift das Uebergehen bedeutender Fafermengen in den Saft taum zu befürchten; mit Rudficht auf die jett bewährten Entfaferungs= apparate liegt übrigens in diefem Umftande tein hinderniß gur Ginführung des neuen Verfahrens. Gin Verftopfen der Deffnungen durfte taum gu befürchten sein, da diese nach unten konisch sich erweitern."

Der abgepreßte Saft ergab bei der Untersuchung in Elsdorf:

Brig 8,70; Buder 6,53;

im hiesigen Laboratorium:

Rohrzuder 6,73; Invertzuder 0,36.

"Diese Zahlen weichen von den obigen in sofern ab, als sie einen etwas weniger konzentrirten Saft zeigen. Begründet ist diese Erscheinung in dem Umstande, daß wahrscheinlich trot der nöthigen Vorsicht nicht alles Wasser aus der vor dem Versuche damit gereinigten Presse entsernt war."

"Die resultirenden Träber enthielten in 100 Theilen: Zuder 5,4 Proz.;

Waffer 81,5 Proz."

"Da nun bei Träbern mit einem Wassergehalt von 81,5 Proz. ungefähr 30 Theile von je 100 Theilen Rüben resultiren, so beträgt der Zuckerversluft 1,62 Proz. der Küben oder 15,83 Proz. des Zuckers der Küben."

"Diese Zahlen mögen nicht ganz genau sein, da die Träber nicht gewogen waren; immerhin dürsten sie nicht allzuweit von der Wahrheit

entfernt liegen."

"Wenn nun auch die abnorme Beschaffenheit der Rüben die Trennung des Sastes von den Faserstoffen u. s. w. sehr erschweren mußte, so läßt sich doch nicht verkennen, daß ein einmaliges Pressen mittelst der hier in Frage stehenden Presse bei unseren Steuerverhältnissen durchaus nicht genügt, vielsmehr ein zweimaliger, ja bei zuckerreichen Rüben selbst dreimaliger Durchgang des Breies durch die Presse stattsinden muß. Zu dem hier in Rede stehenden Bersuche waren 100 Theile des ursprünglichen Rübensastes zum Zweck der Pressung mit 51 Theilen Wasser vermischt worden. — Wir müssen hier noch hervorheben, daß der Rübenbrei in Folge seines Durchgangs zwischen Holm und Filtrirscheibe eine schlüpfrige Beschaffenheit erlangt, die vielleicht nicht günstig auf die Trennung von Sast und Träber einwirkt; indessen sönnen wir hierüber nur nach der Verarbeitung gesunder Rüben uns ein endgültiges Urtheil erlauben."

"Nach ben uns gemachten Angaben verarbeitet eine Preffe in

24 Stunden mit Leichtigkeit 400 3tr. Rüben und kostet 1600 Thir."

"Für die Berarbeitung von 2500 Zentnern in 24 Stunden seien er= forderlich:

6 Pressen für die erste Pressung 3 " " Nachpressung

3uf. 9 Pressen, die Presse zu 1600 Thlr. . . . 14400 Thlr.

1 Pumpe für die erste Pressung (6 Pressen) . 1000 "

1 " " zweite " (3 Pressen) . 800 "

Summa 16200 Thlr.

"Bei zwei Pressungen, unter Zusatz von 20 Proz. Wasser für die erste Pressung und von 100 Proz. vom Gewicht der erhaltenen Träber für die zweite Pressung, im Ganzen von 46 Proz. Wasser vom Gewicht der Küben, soll der Zucker nahe vollständig ausgezogen und dabei 21 bis 23 Proz.

Traber erhalten werden."

"Hervorgehoben wird, daß alle dem Berschleiß unterworfenen Theile mit Leichtigkeit ausgewechselt werden könnten. Die Filterplatten ruhen auf einem kupfernen Rost, welcher immer wieder verwendet werden kann, da nur das gelochte Blech ausgewechselt werden muß, wenn ein harter Körper, Stein oder Eisen von größerer Dicke als die des Preßlings mit durchgegangen ist. Der Siebboden besteht aus Segmenten, um in solchem Falle die Auswechselung ökonomischer zu machen. Ein Verschleiß der Filterplatte durch die Pülpe sei nicht anzunehmen und das Abstrichblech ist von weicherem

Metall angefertigt, um eine zerstörende Wirkung in Folge der Reibung zu verhüten."

"Wenn wir uns auch ein definitives Urtheil erst nach umfassenden Bersuchen erlauben können, so halten wir es nichtsdestoweniger für unsere Pflicht, die Larochahmond'sche Presse schon jest der vollen Beachtung der Zuckerindustriellen zu empsehlen."

Die oben gegebene Beschreibung der Presse wird im Originale durch zwei Stizzen vervollständigt.

Nach einem Berichte im Journal des fabr. de sucre 1) sind in Frankreich mit gutem Erfolge die Walzenpressen mit hidraulischen Pressen in ein Shstem doppelten Pressens vereinigt worden. Die Presslinge der leteteren werden nämlich mit Wasser gemaischt und dann in Lebee'schen Pressen ohne Breipumpe nachgepreßt. Der Nachpreßsaft geht statt Wasser zur Reibe.

In französischen Journalen?) wird viel Rühmliches über den Ent= faserungsapparat von de Loynes berichtet, welcher das Problem der Entfernung von festen Bestandtheilen aus allen Arten von Flüssigkeiten in der einfachsten Weise lösen soll.

Dieser dem Ling'schen Entfaserer (Jahresbericht 11, 156) ähnliche Apparat besteht wie dieser aus einer Trommel mit geschlossenen Böden und einer aus Metallsieb oder Tuch hergestellten Zilindersläche, welche sich in dem Troge dreht, worin sich die zu siltrirende Flüssigkeit besindet. Die siltrirte Flüssigkeit sließt durch die an der einen Seite hohle Are aus, welche mittelst Stopsbüchse durch den Trommelboden geht. Die zu reinigende Flüssigkeit sließt ununterbrochen in den Trog, durch die siltrirende Obersläche in die Trommel und durch die hohle Welle ab.

Das Eigenthümliche dieser Einrichtung, und der Borzug, den sie vor anderen besitzt, besteht nun allein darin, daß der Trommel eine bestimmte gegen ähnliche Siebvorrichtungen beschleunigte Umdrehungsbewegung ertheilt wird. Dadurch sollen die festen, an der Siebsläche abgesetzen Theile fortwährend abgeworfen, am Boden des Troges gesammelt und somit die Filtersläche stets rein und unverändert thätig erhalten werden. Durch Berssuche ist die sür die jedesmalige Flüssigkeit passendste Geschwindigkeit zu sinden.

Die Berichte über verschiedene mit diesem Entfaserer angestellten Berssuche sprechen sich über denselben mit großer, kaum glaublich erscheinender

1) 24. Dezember 1874.

<sup>2)</sup> II. a. im J. des fabr. de sucre 1874 Mr. 9 Zeitschr. 24, 851.

Befriedigung aus. Der Saft der Walzenpresse soll jedoch des ihn stets begleitenden Schaumes halber der Entfaserung große Schwierigkeiten ent= gegensetzen.

In neuerer Zeit hat, namentlich in österreichischen Fabriken, das Bestreben vielfach Ausdruck gefunden, beim Erwärmen des Diffusions= jaftes den Luftzutritt gänzlich zu verhindern. Verschiedene Ab= änderungen des Diffusionsapparates, so namentlich die von Turinsky und bon Stala, sind daraus hervorgegangen. Ueber erstern haben wir im vorigen Jahresbericht S. 86 berichtet.

Stejskal theilte neuerdings seine Erfahrungen über diese Arbeitsweise mit 1), wonach keine der vergleichsweise versuchten Methoden so günstige Resultate lieferte wie die Turinsky'sche. Der Berichterstatter beschreibt ein= gebend diese Art zu arbeiten, theilt aber keine Bergleichszahlen, sondern nur die Erfahrung mit, daß sich die nach der Schulz'schen Methode erhaltenen Schnikeln nicht längere Zeit erhalten lassen, weil die zur guten Auslaugung erforderliche Temperatur zu hoch sei.

Ein zu dem angedeuteten Zwecke dienender geschloffener Borwärmer wurde auch von Pozarech angegeben 2), derfelbe ist in der Fig. 1 (a. f. S.)

A ist das Scheidesaftrohr von der Diffusion, B das Treibrohr zur Scheidung mit einer Drosselklappe E und dem Thermometer  $F_{\cdot}-C$  und D das dirette und Rückdampfrohr der Heizung, welche sonst nach dem Muster der Robert'schen Berdampfapparate eingerichtet ist. Die Temperatur kann mittelst des Thermometers bei E und C genau regulirt werden. G ist in mittelst des Thermometers bei E und C genau regulirt werden. G ist ein Ablaßrohr zur vollständigen Entleerung des Apparates. beiden seitlichen Deckel lassen sich abnehmen, jedoch genügt zur Reinigung des Apporates die bloße Entfernung des hinteren Deckels.

Die Säfte treten durch acht 11/2 zöllige Röhren ein, durchlaufen nach der Richtung der Pfeile das Rohrspstem "schichtenweise" und erwär=

Die Geschwindigkeit des Saftlaufes im Apparate ist dieselbe wie in der Diffusion und in Folge dessen treten Berunreinigungen der Röhren nur in geringem Grade auf.

Der Apparat bietet nach dem oben Genannten nebst einer vorzüglichen Dampfverwerthung die Bortheile, daß die Saftverdünnung durch die direkte Dampfeinströmung bei der Saturation (als Ersat der geschlossenen Dampf= heizungen) verhindert, somit auch an Verdampfung erspart wird und die

<sup>1)</sup> Defterr. Zeitschr. 3, 353.

<sup>2)</sup> Böhm. Beitschr. 3, 279.

schlammes auf Heizschlangen und Doppelböden ausbleiben. Außerdem sollen auch die Saturationspfannen viel einfacher konstruirt werden können.

Von derselben Ansicht, daß die Vorwärmpfannen ein "nothwendiges Uebel" seine — eine Ansicht, welche übrigens bisher noch durch keine bestimmte



Beobachtung erhärtet worden ist — und von demselben Bestreben, eine geschlossene Wärmevorrichtung an ihre Stelle zu sehen, ist auch F. Kroupa ausgegangen, welcher folgende Einrichtung empsohlen 1) hat:

Der ganzen Batterie entlang liegt ein fünfzölliges Kupferrohr, welches in die Batterie eingeschaltet ist, und zwar an einem Ende mit dem "Treibsrohre", welches den Saft zur Pfanne führt, am anderen mit dem Abslaßrohr von der Pfanne in Berbindung steht. In dieses Borwärmrohr ist zentral eingeschoben ein dreizölliges Heizrohr, welches aus einem einzölligen Dampfrohr gespeist wird. Die Dampfzuströmung ist dem Sastzulauf entgegengesetz, und somit ist auch das Dampfventil am selben Ende, an dem das Thermometer zur Beobachtung und leichten Regulirung sich besindet, eingeschaltet. Weiter ist zu bemerken, daß das Vorwärmrohr tieser als alle anderen Rohre liegt und daher immer voll Saft bleiben muß. Die Besestigung des Heizrohres mit dem Vorwärmrohr ist an beiben

<sup>1)</sup> Defterr. Zeitschr. 2, 829, Zeitschr. 24, 162.

Enden durch Stopfbüchsen bewerkstelligt, um der Dehnung des Heizrohres Spielraum zu lassen; dasselbe dehnt sich nämlich in dieser Länge (von etwa 50') auf 2 dis 3 Zoll während der Dampfeinströmung aus. Inwendig läuft das Heizrohr in Mussen, welche in den Berschraubungen festsigen. Das Heizrohr wird umspült von einer Saftsäule in der Stärke eines Zolles, welches Berhältniß aber ein mehr zufälliges genannt werden muß und dem Umstande zuzuschreiben ist, daß bei dem ersten Bersuche fünfzöllige Köhren vorhanden waren und man keine neuen Röhren anschaffen wollte. Das richtige Verhältniß im Minimum, um das Treiben der Säste nicht zu hindern, ist nach dem Versasser das, daß der Flächeninhalt der Grundsläche des Borwärmrohres, vermindert um die des Heizrohres, dem Flächeninhalt der Grundsläche der Treibrohre gleich ist, welche man an den Dissusionsgefäßen hat, und deren Durchmesser zwischen 3 und 4 Zoll schwankt.

Mit der neungliederigen Diffusionsbatterie wird nun folgendermaßen gearbeitet:

Es sei das achte Gefäß frisch mit Schnizeln gefüllt und auf das erste der Druck des Wasserbehälters gestellt. Vom fünsten Gefäß wird nun der Saft durch das Erwärmrohr gedrückt, während des Durchtreibens Dampf zuströmen gelassen und der am anderen Ende austretende, auf die gewünschte Temperatur angeheizte Saft weiter auf das sechste, von da auf das siebente gedrückt und das achte wird von unten angefüllt. Hiernach wird sogleich in die Scheidepfanne getrieben, und zwar wieder der Saft vom fünsten durch das Vorwärmrohr auf das sechste übersteigen gelassen, von da über das siebente und achte zur Scheidung.

Wenn teine anderweitigen Stockungen vorkommen, so kann der Dampf ununterbrochen in das Heizrohr einströmen, bei welcher Gleichmäßigkeit die besten Resultate erhalten wurden. Daß das zweimalige Einführen von Wärmsaft in ein und denselben Zilinder einen besseren Esset auf das Auslaugen der Schnizeln ausübt, als dies mit den Wärmepfannen bei gedrängter Arbeit möglich gewesen, liegt nach dem Versasser auf der Hand.

Auch C. Fasterling, beschrieb einen geschlossenen Wärmapparat für Diffusionsarbeit 1), welcher seit einigen Jahren in der Zuckerfabrik Königslutter benutt wird und die offenen Wärmpfannen in jeder Weise übertrifft. Die Größe des Apparates entspricht dem Inhalte der Scheibepfannen: etwa 200 bis 250 Quadratsuß Heizsläche für eine tägliche Bearbeitung von 2000 Ztr. Küben.

<sup>1)</sup> Zeitschr. 24, 229.

Der Apparat Fig. 2 steht mit den Diffusionsgefäßen durch die Röhren a und b in Verbindung, und zwar so, daß der zu erwärmende Saft



durch a in den Apparat ein=, und durch b aus demselben heraustritt. Durch c kann man eine Spannung verhüten, indem man von Zeit zu Zeit den Hahn an dem Rohre c öffnet. d ift ein Wasserrohr, e Dampfrohr, f Küdsdampfrohr und g Thermometer. Das Röhrensystem ist analog dem Röhrensystem der Verdampfapparate.

Ueber ein zusammengesetztes Saftgewinnungsverfahren in Werkendam (Holland), berichteten Tjaden, de Laat und Eydmann<sup>1</sup>). Bei der Wahl zwischen den verschiedenen Systemen von Walzenpressen haben sich die Genannten für das Colette'sche entschieden und können nach einer achtwöchentlichen Erfahrung diese Wahl nur gut heißen, da sie dieses System für allen anderen überlegen anerkennen müssen.

Es sind vorhanden 4 Pressen für die erste Pressung und zwei für die zweite. Sie genügen für eine Verarbeitung von 120,000 Kilo Rüben in 24 Stunden; mit den ersten Pressen konnte man sogar 140,000 Kilo versarbeiten, während die Nachpressen selbst für 180,000 bis 200,000 Kilo auße

<sup>1)</sup> Journ. des f. sucre 14, Nr. 38. Beitschr. 24, 234.

reichen würden. Eine Reservepresse ist aber immer für die Sicherheit der Arbeit von Bortheil.

Ferner sind für jene 120,000 Kilo zehn Walthoff'sche Auslaugegefüße von je 330 Liter Inhalt aufgestellt; diese sind hinreichend, obwohlzwei

mehr die Arbeit erleichtern würden.

Eine gewöhnliche Reibe zerkleinert die von der Wäsche kommenden Rüben und eine schöne Pumpe mit Augelventilen befördert den Brei nach den 4 Hauptpressen. Diese liesern 22 dis 25 Proz. Nückstände, der Saft geht durch zwei Siebe zur Entsernung der Fasern, die bei dieser Walzenspresse in geringerer Menge in den Saft gelangen als bei andern Systemen; sie kommen in den Breitrog zurück. Die Rückstände werden im Walkschöftschen Wolf zerkleinert und in den 10 Gefäßen ausgelaugt, von denen ein jedes die Prestlinge von 120 Kilo Rüben erhält.

Genaue Untersuchungen sind bei der Kürze der Zeit noch nicht angesiellt worden, aber soviel steht jetzt schon nach den Berichterstattern fest:

1) daß die Colette'sche Presse 22 bis höchstens 25 Proz. Preßlinge und einen Saft mit wenig Fasern liefert, sowie daß sie 30 bis 35,000 Kilo Rüben in 22 Stunden verarbeiten kann;

2) daß die Auslaugung aus dieser Preflingsmenge noch 55 bis 60 Proz.

Saft erzielen läßt;

3) daß folglich ungefähr 90 Proz. des Rübengewichtes an Saft

erhalten werden;

4) daß die Beschaffenheit des Saftes eine in jeder Weise vorzügliche ist. Die Säste verarbeiten sich gut und geben gute Füllmassen. Die Auslieserung beträgt 88 bis 95 Proz. des Bolumens (? d. Ned.). An Füllmasse wird erhalten 6,4 bis 6,5 Proz. in Litern. Die Reinsteit des Mazerationssaftes ist immer um 1 bis 2 Proz. höher als die des Preßlastes. So betrug bei einem Versuch z. B. die des letzteren 88, die des Mazerationssaftes 90 Proz. (??)

Nach dem Auslaugen, welches etwa 40 Minuten dauert, befördert eine Pumpe die Rückftände nach den Nachpressen, welche einen zuckerfreien Ablauf und endlich Rückstände liefern, die nur etwas feuchter als die der hidraulischen Pressen sind; sie gerathen in 4 bis 6 Tagen in schwache Gährung

und werden dann bom Bieh fehr gern gefressen.

Einige neuere Einrichtungen in den großen französischen Zentralfabriken bestehen nach dem Journal des kabr. de sucre i) in Folgendem:

Der Saft (bei der Zentralfabrik Estree-Blanche) gelangt aus 4 Reibereien in einen Behälter von 2000 Hektoliter Inhalt und von hier durch einen

<sup>1) 1874, 26.</sup> November.

Borwärmer von 160 Quadratmeter Heizstläche in der Dampfleitung des dritten Berdampfförpers nach den 4 Pfannen der ersten Scheidung und Saturation. Von hier kommt Saft und Schlamm in einem Behälter von 200 Hektoliter, welcher mit Rührwerk versehen ist und aus welchem das gleichmäßig gewordene Gemisch durch eine langsam gehende aber sehr mächtige Pumpe mit vollem Kolben durch die sechs Filterpressen gedrückt wird. Dieselbe Behandlung sindet nach der zweiten Scheidung und Saturation statt, Absahkasten und Saftheber sind nicht vorhanden, die Arbeit wird als reinlich und leicht zu beaufsichtigen, die Aufstellung in einem Stockwerk als besonders einsach geschildert.

Die Füllmasse gelangt aus den Behältern durch Ninnen in eine Maisch= maschine, wo Sirup zugesetzt wird, und von wo die verflüssigte Masse durch eine Pumpe mit beweglichen Röhren aufgenommen und nach dem Sammel= behälter über den Schleudern befördert wird. Die Handarbeit kommt somit

fast ganz in Wegfall.

Eine eben solche Pumpe mit beweglichen Röhren befindet sich in dem Kalkraum, um die Kalkmilch nach den Scheidepfannen zu heben, nachdem sie in dem Linard'schen Kührapparate auf 25° gebracht worden ist. Die Kalkmilch fließt in kleine Gefäße von bestimmtem Inhalt, der Ueberschukfließt zurück. Reinlichkeit und bequeme Einrichtung der Kalkstation werden besonders gerühmt.

In allen Reibereien geht der Preßsaft durch den Entfaserer von Lonnes und Linard (s. oben S. 64), welcher etwa ½ Kilogr. Brei aus dem Hektoliter Saft entfernt; der Erfolg soll sich in allen Stationen sehr günstig bemerklich machen. Die Spirale des Entfaserers ist durch eine von der Maschine bewegte Pumpe ersetzt worden.

Dieser Entfaserer wird auch jest bei Walzenpressen mit Nuten angewendet, nachdem man drehende Bürsten hinzugefügt hat, welche das Sieb von den sich ansetzenden "Luftblasen" säubern; auch mußte der Trog hierfür etwas höher genommen werden.

Neuerdings wird die Kohlenfäurepumpe vielsach durch ein Dampfstrahlgebläse ersett, welches vor jener den Borzug leichter und bequemer Aufstellung und geringerer Kosten besitzt. Ob demselben aber nicht etwavermehrter Dampsbedarf entgegensteht, ist noch nicht durch Vergleiche aufsgeklärt, obwohles wahrscheinlich ist. Indessen giebt es immer örtliche Verhältnisse, unter welchen ein Strahlgebläse jedenfalls vortheilhafter erscheinen kann.

Ein solches, von Körting (in Hannover) konstruirtes Patent-Kohlen- säure-Gebläse stellt Fig. 3 dar. Der Dampf tritt bei A ein und saugt vermöge der durch das Handrad a zu regulirenden Einrichtung seines Strahles bei B die Kohlensäure durch die Leitung C. Beide strömen bei D in den

Kasten E, wo ein großer Theil des kondensirten Wassers abgesetzt wird und durch G entsernt werden kann. Die Kohlensäure wird durch F ausgeblasen. Um Boden von E besindet sich eine verschließbare Keinigungsöffnung.





Die Aufstellung erfolgt am besten in der Nähe der Wascher und zwar zwischen zwei Waschern, wie Fig. 4 zeigt; in diesem Falle kommt die Kohlenfäure nach der Vermischung mit dem Dampf noch einmal mit kaltem Wasser in innige Verührung und wird dadurch von einem Theil des Dampfes, der bei unmittelbarer Einleitung in den Saft zu dessen

Es wird empfohlen, das Saug= rohr wie das Druckrohr verhältniß= mäßig weit zu machen. In den Fig. 3 und 4 find gleiche Theile mit gleichen Buchstaben bezeichnet.

Weitere Anwendungen dieses Strahlapparates sind beschrie=

ben und dargestellt in der Zeitschrift (24, S. 523 ff.), an welcher Stelle auch Preisberechnungen mitgetheilt werden.

In Amerika wird vielfach Hepworth's hängende Schleuder angewendet, von welcher uns durch die Freundlichkeit des Herrn Wund-

ram die in Fig. 5 wiedergegebene genauere Zeichnung zur Verfügung gestellt worden ist.

Diese Schleuder ist aufgehängt, einmal um Stöße bei der großen Geschwin= digkeit und der immer etwas ungleich vertheilten Füllmasse zu vermeiden und dann, um den geschleuderten Zuder leicht nach unten entleeren zu können.



Wie man sieht, ist die Maschine mit der halbkugelförmig endenden Spindel in dem Gehäuse A aufgehängt und unten durch Gummiringe ge=

Raltofen. 73

halten. 3 Schieber im Boden dienen zum Entleeren. Die Trommel hat 762 Millimeter Durchmesser und 356 Millimeter Höhe und faßt 350 Kilo Küllmasse. Es soll von diesen Schleudermaschinen bisher noch keine gesprungen sein.

Eine verbesserte Kalkofeneinrichtung für Gasfeuerung beschrieb und empfahl G. Hodek 1). Die Veranlassung hierzu boten die zahlreichen Mängel, welche die von Steinmann in die Zuckerindustrie eingeführten

Siemens'ichen Defen 2) im Berlauf der Arbeit ergeben hatten.

Bor allem ist nach dem Verfasser der alten Konstruktion im Allgemeinen borzuwerfen, daß dieselbe zu schwerfällig ist, und einen förmlichen Katakombensbau nöthig macht, wodurch nicht nur viel Baumaterial und Arbeit verschwendet wird, sondern auch die Arbeiter während des Betriebes beim Kalkabzug, und insbesondere beim Reinigen der Roste in einem solchen Maße belästigt werden, daß sie förmlich darauf angewiesen sind, so wenig wie möglich mit dem Feuer von den Rosten aus zu rühren und letztere von Schlacken zu befreien.

Bei des Berfaffers Konftruktion ift dies nicht der Fall und bewegen

sich die Arbeiter bei allen Berrichtungen an der freien Luft.

Der Hauptfehler der Steinmann'schen Konstruktion ist aber darin zu suchen, daß die Gaskanäle unmittelbar neben dem Glühraume des Ofens dorbeigehen und so eine Temperatur erreichen, bei welcher der Theer und

das Gas in denselben in Brand gerathen muffen.

Dieses Heißwerden der Kanäle hat aber auch den weiteren Nachtheil, daß erstlich das Mauerwerk von zahlreichen seinen Rissen durchzogen wird, die durch Ausbehnung und Zusammenziehung in Folge des Temperaturwechsels in immerwährender Bewegung sich befinden; durch dieselben wird dann, ohne daß es sich verhindern ließe, ununterbrochen die äußere Luft einzgesaugt und so in Berbindung mit der sehr hohen Temperatur der natürzliche Grund zur Entzündung des Theeres und zur Explosion gesegt.

Tritt dieser Fall auch nur ein Mal ein, so veranlaßt derselbe eine ganze Neihe weiterer solcher Uebelstände, denn durch die Flamme erhigen sich diese Kanale nur um so mehr und die Sprünge im Mauerwerk erweitern sich

und veranlassen um so eher ähnliche schädliche Vorgänge.

Dieses Erhigen der Gaskanäle hat weiter auch den großen Nachtheil, daß sich dei dieser hohen Temperatur kein Theerwasser, und Theer nur zum geringen Theil absehen kann, somit in den Ofen gelangen muß; derzenige Theil des Theeres jedoch, welcher sich auch ablagert, kann nicht abkließen, weil er in den Kanälen zu einer Konsssskabanpst wird, die ihm dies ummöglich macht, die er schließlich bei Gelegenheit einer Entzündung auss

Böhm. Zeitschr. 3, 244. Desterr. Zeitschr. 3, 719. Zeitschr. 24, 869.
 Jahresbericht 10, 125. 11, 187.

brennt, um einen kohksähnlichen zerklüfteten Rückfand im Kanal zurückzulassen, welcher das Absließen einer Flüssigkeit bei den obwaltenden Verhältnissen erst recht unmöglich macht.

So erzeugt diese verfehlte Unlage der Gastanäle eine Menge von

Uebelständen.

Das werthvolle Theerwasser so wie Theer selbst gehen auf diese Weise ganz verloren, während bei der zu beschreibenden Einrichtung vom Beginn bis zum Ende der Kampagne der Theer sammt Theerwasser in einem ununterbrochenen seinen Strahl (nicht bloß tropsenweise) abfließt.

Zunächst hat der Berfasser die Gaszuleitung in der Weise abgeandert, daß der Kanal aus schwachem Mauerwerk bestehend, an allen vier Seiten

frei steht (siehe Fig. 6 und 7).



a und b bilden die Pfeiler, auf welchen das 6'' ftarke Gewölbe e ruht, welches den Boden des Kanals bildet; auf diesen sind dann weiterhin die Seitenmauern e und d aufgestellt.

Um das die Decke bildende Gewölbe mit Sicherheit stützen zu können, wird um die äußere Einfassungsmauer der eiserne Reifen f gezogen.

Der Kanal geht wohl um den ganzen Ofen herum, ist aber bei g und k abgemauert, so daß der Raum von g bis k todt liegt. (S. Fig. 8.)



Das Herumführen der Gase um den ganzen Dsen ist bei solchen großen Dimensionen des Kanals zur gleichmäßigen Vertheilung des Gasquantums in die einzelnen Düsenöffnungen vollständig überflüssig, wogegen durch die Abfürzung desselben um etwa ein Viertel die Gelegenheit zu Undichtigkeiten um ebensoviel vermindert wird.

Der Kanal erhält an seiner Sohle von der letzten Düsenöffnung g und k dis zur Eintrittsöffnung einen Fall von 9", während die Decke des

Gewölbes horizontal bleibt.

Die Sohle des Kanals ist nach der äußeren Seite desselben geneigt, damit die kondenfirten Flüssigkeiten der Verdampfung eine kleinere Oberssläche bieten, sich rascher sammeln und besser ablaufen können.

In diesen Kanälen, welche ganz zementirt sind, kühlt sich das durch= streifende Gas so weit ab, das sich alles Theerwasser und der Theer ab=

setzen und rasch und kontinuirlich abstließen: auf diese Weise kann man tägslich etwa 6 bis 8 ztr. Theerwasser zu Düngungszwecken abschöpfen und gewann in der Kampagne 90 ztr. dickslüssigen Theers von bester Qualität.



Anderseits halten sich diese Kanäle auch äußerlich ganz kalt, so daß sich dieselben selbst während des Betriebes und sogar im Sommer kalt anfühlen.

In Folge dessen entstehen auch keine Risse im Mauerwerke, dieses schließt die atmosphärische Luft vollständig aus, und wird dadurch eine jede Ex-

plofion und Enizündung vermieden.

An der ursprünglichen Steinmann'schen Ofenanlage ist weiter als verfehlt zu betrachten, daß das Absaugrohr nach Steinmann's Vorschrift nicht von der höchsten Stelle des Ofens, sondern viel tiefer angebracht wird. Da der Ofen oben nicht offen bleibt, sondern geschlossen ist, und zwar am besten mittelst eines gut schließenden eisernen Deckels ohne Angel, so hat diese Anordnung nur die Wirkung, daß der Ofen um so viel verkürzt und das durch seine Leistung außerordentlich beeinträchtigt wird.

Eine Anordnung, wie es Fig. 6 ersichtlich macht, wobei unmittelbar unter dem Schlußbeckel m das Absaugrohr n angebracht ist, scheint dem

Berfaffer die einfachte und beste zu fein.

Ralfofen. 77

Der Verfasser wendet sich nun zu den Generatoren. Dieselben können auch bei der oben beschriebenen Herstellung der Gaskanäle an dem Kalksofen mit Zwischenlegung eines Theersammlers angebracht sein, allein wenn man die ganze Anlage rationell ausgeführt, daher auch die Generatoren in jener Ausführung, wie sie praktisch am zweckmäßigsten ist, erbaut haben will, so sollte man letztere nicht am Ofen unmittelbar anbauen, sondern isolirt ausstellen.

Man stelle dieselben dorthin, wo sie am wenigsten im Wege stehen, bis auf 24 Meter vom Ofen entfernt. Wo der Raum um den Ofen zur beliebigen Disvosition steht, genügt es, wenn man zwischen Ofen und Ge-

neratoren 2 Meter freien Raum läßt.

Der Rehler bei der Steinmann'ichen Konftruktion der Generatoren

giebt es nach des Verfassers Ansicht ebenfalls mehre.

Zuförderst ist der Gasentwicklungsraum derart konstruirt, daß es nicht möglich ift, die Innenwände bequem und nach allen Seiten hin von Schlacken zu reinigen und zwar gerade dort am wenigsten, wo sich diese am meisten bilden, d. i. an der Stelle, wo die Kohle in voller Gluth ist. Gerade an dieser Stelle verengt sich der Raum durch die Berschiefungen und wenn man die Schlacken daselbst mit Gewalt losbrechen will, so läuft man immer Gesahr, die verschieften Ziegel herauszuschlagen. Aus diesem Grunde ist der Arbeiter gezwungen, an den untersten Ecken vorbeizustoßen, so daß die darüber besindliche Erweiterung zuerst verschlackt; von da aus greift die Berschlackung immer weiter, die schließlich nichts erübrigt, als den Generator zu entleeren und einer gründlichen Keinigung zu unterwerfen.

Wer mit stark schlackender Braunkohle arbeiten muß, wird nur zu wohl wissen, welchen außerordentlichen Einfluß das Reinhalten des Entwicklungs-raumes von Schlacken auf die Leistungsfähigkeit des Ofens im Bezug auf Kohlensäure und Kalkerzeugung so wie auf den Kohlenverbrauch hat.

Um genanntem Uebelstande zu steuern, hat der Berfasser, wie aus Fig. 9 (a. f. S.) zu ersehen ist 1), diesen Raum gleich von oben an nach unten konisch sich erweiternd angelegt, so daß man bequem mit der Schürstange von oben dis unten längs der ganzen Wand stoßen kann, die Schlacken leichter loslöst und nach unten bringt, während die Kohle beim allmäligen Berbrennen in dem sich erweiternden Raume nachsinken kann, ohne hohle Räume zu bilden, während sie der älteren Konstruktion sich in der Bersengung stoßen

Diese Berschiefungen des Entwicklungsraumes der Steinmann'schen Konstruktion sind, wie es scheint, nur aus dem Grunde angebracht worden,

<sup>1)</sup> Diese und die folgenden Figuren in verdoppeltem Maßstabe gegen die vorhergehenden.

damit an den Rändern auf dem Roste vorbeirollende Kohle und Aschentheile nicht über die Rostkanten herabfassen können, in Folge dessen der Glühraum sich theilweise oder ganz entleeren könnte.

Um diesen Zweck zu erreichen, sind neben dem Roste die Gußplatten ab und cd Fig. 9 und ef und gh Fig. 10 angebracht, welche, über einander genietet und wie ein Rahmen in den Pfeilern eingemauert sind.



Der zweite Vortheil dieser Konstruktion gegenüber der alteren ist der, daß der Schürraum und der Rost von allen vier Seiten zugänglich ist, so daß sowohl der Glühraum leicht zu beaufsichtigen und zu bedienen ist, als auch insbesondere die Schlacken leicht aufgefunden und entfernt werden können.

Für den Fall, daß starke störende Winde wehen sollten, ift es gut, 2 Blechthüren in Bereitschaft zu halten und durch Verstellen der Roste in der Windrichtung lettere vor der einseitigen Wirkung des Luftzuges zu schützen.

Einen weiteren Vorwurf, welchen man der Steinmann'schen Konstruktion machen kann, betrifft die Verwendung großer Mengen von Eisengußbestandtheilen, sowohl beim Ofen selbst wie bei den Generatoren, wosdurch die Anlage wesentlich und unnöthig vertheuert wird. Der Verfasser wendet bei den Generatoren außer den Rosten und Nostlagern keine Gußstücke an, sondern läßt die Abschlußdeckel so wie die Schieber aus Schmiedseisen herstellen; dieselben können dann leicht und billig in der Fabrik selbst angesertigt werden.

Um den Gasentwicklungsraum am oberen Ende vor Beschädigungen zu schützen, genügt ein einfacher eingemauerter Blechkasten e f g h Fig. 9,

79

dessen obere Rander umgebogen sind. Ebenso ist die Rinne zum Wasserichluß ik mit Vermeidung eines Metalls in dem Ziegelmauerwerk selbst her=



gestellt (nämlich ausgehackt) und dann, so wie die ganze obere Fläche des Generators zementirt. Diese Berschlüsse stehen bereits seit 6 Jahren in Berswendung, während welcher Zeit sie sich als vollkommen praktisch bewährt haben. In diese Kinnen taucht dann der Deckel, welcher ebenfalls nur aus Blech bergestellt ist.

Auch die Schieber, welche die Gasleitungen absperren, bestehen aus Schmiedeeisen. Der Rahmen ist aus Walzeisen zusammengeschmiedet, und der Blechschieber, soweit er sich in den Falzen bewegt, mit Schmirgel

abgeschliffen.

Un den Schiebern hängt lofe an einer Riete das hatenförmig gebogene

Maß, welches beim Aufziehen des Schiebers lothrecht herabhängend den Stand angiebt, bei welchem der Schieber gerade völlig geöffnet ift.

Beim Niederdrücken des Schiebers muß dieses Maß natürlich bei Seite geschoben werden, und es kann daffelbe auch nach Wunsch und Anschauung durch ein anderes, entsprechend kleineres ersetzt werden, bis zu welchem der Schieber zu öffnen ist.

Um zu verhindern, daß die Kohlen beim Vollschütten des Generators in den Abzugskanal fallen, und dort liegen bleiben — ist der Kanal ab



(Fig. 11) unter einem Winkel verschieft, wodurch der so gebildete Raum auch nugbar gemacht wird.

Diese Zeichnung Fig. 11 stellt zwei gekuppelte Generatoren vor, welche abwechselnd oder zu gleicher Zeit in Thätigkeit sich besinden können. Die Abzugskanäle c und d vereinigen sich in dem gemeinschaftlichen Kanale f, welcher bei g (Fig. 10) nach abwärts geht, um unter der Erde fortgesführt in den Ringkanal des Kalkofens (emporsteigend) einzumünden, an welcher Stelle des Ringkanals eine Einsteigöffnung Fig. 8 o sich besindet, welche ebenfalls mittelst eines in Wasser eintauchenden Blechdeckels verschlossen wird.

Diefer Ranal, in welchem fich die tondenfirten Flüffigkeiten fammeln,

Raltofen.

hat einen geringen Fall von etwa  $^{1}/_{2}$  bis  $1^{\prime\prime}$  pro  $1^{0}$ , also  $^{1}/_{140}$  bis  $^{1}/_{70}$  nach dem Punkte O (Fig. 10), woselbst ein Rohr (von etwa 3 bis 4"), am besten don gebranntem Thon, eingemauert ist, welches bis auf etwa 4" vom Boden einer verdeckten zementirten Grube p absteht, in welcher die Flüssig= teiten zusammenlaufen. Der Gaskanal wird an diesem seinem Ende mit Biegeln und Lehm vermauert und behufs Dichtung äußerlich mit Lehm an= geworfen. Nach der Kampagne wird dieser Berschluß herausgenommen, um bon hier aus in die Kanale leichter einsteigen zu können. Die Genera= toren selbst find bis zur Höhe der Feuerung mit in Kalk gelegten Ziegeln hergestesst, während der andere Theil mit Lehm gemauert und mit Mörtel äußerlich verputt ist.

Die gesammten Gaskanäle find innen gut zementirt, um die Luft voll= kommen abzuhalten, da sonst bei der permanenten Luftverdünnung in den=

selben die atmosphärische Luft durch das Mauerwerk dringt.

Der Inhalt der Theergrube wird nach Bedarf und Zeit in Fäffer ausgeschöpft und zwar vor Allem nur das Theerwasser, bis sich eine hinreichende Menge Theer gesammelt hat, wonach auch dieser entfernt wird; nur darf man die Flüffigkeit in der Grube nie über das Ablaufrohr steigen lassen, 10 wie man bei Inbetriebsetzung des Ofens die Grube so weit mit Wasser füllen muß, daß die Rohrmündung darin 2" eintaucht.

Der beschriebene Ofen vermag täglich 50 bis 60 3tr. gebrannten Kalk

gu liefern.

Der Generator ift nichts Anderes, als eine zur Gaserzeugung dienende Retorte, wobei auf höchst sinnreiche Weise die Feuerung in den Gaserzeuger selbst verlegt ist. Ist der Generator im Betrieb, so wird durch den Rost die atmosphärische Luft eingesaugt und erhält hier das Brennmaterial in der Gluth. In Folge der Oxidation des Kohlenstoffes — der Verbrennung wird der Sauerstoff der Luft so weit verwendet d. h. absorbirt, daß diese für die nächsten Schichten der Kohle, die sie durchstreicht, wohl die nöthige Temperatur, nicht aber den zur Berbrennung nöthigen Sauerstoff mit sich bringt. In Folge dessen wirkt die glühende Luft auf die nächstliegende Kohle gerade so, wie die Gluth in der Retorte bei Abschluß der äußeren Luft, es tritt eine trockene Destillation ein und wird Leuchtgas gebildet, welches sich wegen des Mangels an Luft nicht zu entzünden vermag, sondern in den oberen Schichten ber Kohle, diese vorwärmend, allmälig abkühlt.

Schließlich wird das Gas durch die Gaskanäle der Entzündung im Dfen, wo es die nöthige Menge atmosphärische Luft vorfindet, zugeführt. In dem Maße, als die Kohle von der Gluth verzehrt wird und verascht auf den Rost fällt, sinkt die entgaste, zum größten Theile verkohkte Kohle in den Glühraum, um da, in der zugeführten atmosphärischen Luft verbrennend, ebenfalls die Vergasung der nächsten Kohlenschichten zu bewirken; und so geht die Gaserzeugung und Verbrennung der Kohks als Heizmaterial im Generator ununterbrochen vorwärts.

Die Entwickelung des Gases hängt hiernach, da geniigend Kohle vors handen ist, von der Wärmemenge in der vergasenden Luft, diese von der Fig. 12.



Menge des verbrennenden Kohks, und diese wieder von der Menge der ihm zugeführten, oder vielmehr durch die Kohlensäurepumpe abgesaugten Luft



ab. Die Gaserzeugung, daher auch die Leistung des Ofens steht somit im nächsten Zusammenhange mit dem Gange der Kohlensäurehumpe und das ist die Stelle, an welcher der Betrieb des Ofens naturgemäß regulirt werden soll, und nicht an der Drosseltappe oder dem Schieber im Gastanal.

Es sollen baher die Klappen oder Schieber immer ganz geöffnet sein, damit die Menge der zugeführten Luft zum erzeugten Gase stets in demselben Berhältnisse verbleibe, während der Gang der Maschine den Erfolg regulirt.

Der Verfasser empsiehlt an dem

Ofen, an dem Kohlenfäurezuleitungsrohre knapp vor dem Laveur und an diesem selbst zweischenkelige Barometer anzubringen und den letzteren mit Quecksilber, die anderen jedoch mit Glyzerin zu füllen.

Auf diese Weise läßt sich die geringste Störung sowohl in der Leitung als im Labeur wahrnehmen, und sind diese daher für einen rationellen Betrieb unentbehrlich.

Endlich giebt der Berfasser die Zeichnung (Fig. 12 und 13) eines gemauerten Laveurs. Er vermeidet die vielen Uebelstände der hölzernen, und

iff bei ihnen eine Störung bei guter Ausführung kaum benkbar.

Bei a strömt das Gas ein und geht durch den Kanal bc in den zweiten Laveur: durch den Kanal dc läuft das Wasser ab in den Kanal f, dessen Ablauf etwas höher ift, damit der letztere immer unter Wasser steht. Das Rohr g dient zur gänzlichen Entleerung des Laveurs.

Einige Bemerkungen über das Entleeren der Uebersteiger machte Th. Becker 1). Bei den meisten Berdampfapparaten ist zum Ablassen des übergerissenen Saftes und kondensirten Wassers am Uebersteiger lediglich ein Schnabelhahn angebracht. Da nun in den Dünnsaftsörpern fast steis eine nur unbedeutende "Luftleere" vorhanden, macht das Ablassen der am Kondensator besindlichen Flüssigkeit keine Schwierigkeit; der "Unterdruck" wird reichlich ausgeglichen durch den hidrostatischen der Flüssigkeitsssäule. Anders beim Dicksaftsörper. Hier ist der Unterdruck zu bedeutend, und es ist, um den Saft im Kondensator abzulassen, ersorderlich, die Lufthumpe auszurücken und durch Oeffnen des Butterhahns im Apparat den Druck der Atmosphäre herzustellen. Erst dann kann entleert werden.

In diesem Versahren liegt einmal direkte technische Verschwendung, da eine ganze Neihe von Kolbenhuben erforderlich ist, um nach erfolgtem Abslassen die frühere Luftleere wieder herzustellen. Sodann ist es zeitraubend, wird deshald seicht so lange hinausgeschoben, die der Uebersteiger voll ist und führt hierdurch zu direkten Zuckerverlusten. Am unangenehmsten und körendsten wird es aber, wenn die Leistungsfähigkeit der Verdampfapparate eine knappe ist in Bezug auf die Rübenverarbeitung und das zu verdampfende Wasser. Dann geschieht es wohl in der zweiten Wochenhälfte, das man, um nicht durch Absassen zu viel Zeit zu verlieren und nicht in der Saftgewinnung gestört zu werden, den Verlust durch den überstießensten Uebersteiger als kleineren in den Kauf nimmt.

Diesem Uebelstande begegnet der Verfasser nun in einsacher Weise, und zwar solgendermaßen: den Ablaßhahn des Uebersteigers vom Dicksaftkörper (Fig. 14 a. f. S.) vertauscht man mit einem Durchgangshahn a, von dem ein einzölliges Rohr nach einem gerade vorhandenen etwa 2 Fuß langen Gußrohr von 5 Zoll lichter Weite führt, das an beiden Seiten blind verschraubt ist. In der oberen Blindscibe sitzt ein kleiner Lufthahn (Gashahn) b an einem kurzen

<sup>1)</sup> Beitschr. 24, 54.

Gasrohr, an der unteren ein Ablaßhahn c. Den Hahn a hält man nun geöffnet, b und c geschlossen. Sobald sich Saft im Saftstandsrohr d zeigt, Fia. 14.



wird a geschlossen, b und c geöffnet und der Rohrinhalt in einen untergestellten Eimer entleert, darauf b und c geschlossen und a geöffnet. Es wird auf diese Weise nur soviel Luft zugeführt, als Wasser oder Saft abgezapft wurde, die sich kaum durch ein leises Schwanken der Quecksilbersäule bemerklich macht und durch einen Kolbenhub mehr als beseitigt wird. Das Verdampfen selbst wird somit gar nicht unterbrochen und Zeit, Zucker und Kraft gespart. Die Einrichtung selbst ist außerordentlich leicht herzustellen und zu behandeln.

Sostmann empfahl 1) das Ueberreißen des Saftes beim Rochen dadurch zu verhindern, daß man das Saftzuführungsrohr im Bakuum wie im

<sup>1)</sup> Beitichr. 24, 407. Defterr. Beitichr. 3, 408.

Berdampfapparat verlängert, so daß dessen Ende bis etwa 6 Zoll vom Boden absteht; das verlängerte Rohr läßt man außerdem im Verdampfapparat durch eines der weiten Rohre in der Mitte durchführen. Es wird hierdurch verhindert, daß der frisch eintretende Saft, welcher jest in der Regel in die Mitte der kochenden Flüssigskeit strömt, eine plögliche Einwirkung der Luftpumpe erfährt und in hohem Grade verstäubt.

G. Vibrans suchte den im vorigen Jahresberichte S. 100 beschriebenen und abgebildeten Hodet'schen Uebersteiger dadurch zu verbessern, daß er eine größere Anzahl, nämlich vier Scheidewände mit Löchern in dem liegensden erweiterten Rohre andrachte und so Kammern herstellte. In die Löcher jedes Siebbodens, deren Gesammtquerschnitt um die Hälfte größer ist, als der Querschnitt des Brüdenrohres sind kleine Stuzen gesetzt, damit der Saft sich leichter sammeln kann.

Das Nahere über diese Einrichtung, über deren Zweckmäßigkeit verschiedene Ansichten geäußert worden sind, wolle man im Originale 1) nach=

jehen.

Bur raschen Auflösung von Zuder, Salzen und dergleichen konftruirte D. Hausamann einen Apparat2), in welchem ein mechanisch betriebenes Rührwerk eingesetzt ist, welches durch ein Segner'sches Kad betrieben wird, wobei der direkt wirkende Dampf zugleich zum Erwärmen der Lösungsstüssigkeit, ausgenutzt wird. An den Röhren des Segner'schen Rades sind Ketten angebracht, um durch Verrühren der Substanz die Lösung zu befördern.

Der Ersinder des im Jahresbericht 5, S. 247 und 249 beschriebenen Retortenosens zur Wiederbelebung für Knochenkohle, Brinjes, strach sich über dessen Borzüge gegenüber den gewöhnlichen Röhrenösen aus 1). Gegen die Wirksamkeit der letztern wendet er mit Recht die Unmögslichkeit der Gascentweichung ein , da die Gase stets den Weg durch die kühlern Kohlen nehmen müssen, weshalb eine Verminderung der Porosität und mitshin der Entfärbungskraft unvermeidlich ist. Den Nachtheil, welchen man den Retortenösen vorwirft, bei welchen jedenfalls dieser Uebelstand nicht vorhanden ist, nämlich daß sie durch Aneinanderreiben der Kohlenstückhen viel Verslust verursachen, betrachtet Verinjes vielmehr als einen besondern Vorzug derselben, indem dadurch die sonst sielmehr als einen besondern Vorzug derselben, indem dadurch die sonst sielmehr als einen besondern Vorzug derselben, indem dadurch die sonst sielmehr als einen besondern Vorzug derselben, indem dadurch die sonst sielmehr als einen Despektiört und die Porosität auch der Obersläche erhalten, auch den erzeugten Dämpsen

Beitichr. 24, 176. Defterr. Beitichr. 3, 501.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Polyt. Journ. 213, 129 m. Abb. <sup>3</sup>) Sugar cane 6, Nr. 62, 483.

ein Ausgang geboten werde. Der, übrigens in geringer Menge, gebildete Staub werde außerdem nach seinem Entweichen mit dem Dampse, in einer Borlage aufgefangen und könne dann verwerthet werden. Der dann sich ergebende geringe Verlust werde durch die größere Helligkeit der Alärsel mehr als aufgewogen, wie sich bei allen Raffinerien, welche Retortenösen besitzen, denjenigen gegenüber, welche mit Köhrenösen arbeiten, erkennen lasse.

Zur Befräftigung seiner Anführungen bemerkt der Verfasser, daß von seinen Retorten 133 im Betriebe seien, welche wöchentlich 10000 Tonnen Kohlen wiederbeleben konnen. In seiner eignen Knochenkohlewiederbelebung (in Whitechapel, London) arbeiten 12 Apparate und liefern wöchentlich

900 Tonnen vorzügliche Rohlen.

## 3. Berschiedene Maschinen und Gerathe.

F. Büttgenbach empfahl 1) einen Sammelapparat für das beim Ausftrömen von Maschinendämpsen kondensirte Wasser. Dasselbe bes lästigt bekanntlich die Umgebung theils durch den feinen Regenstaub, theils



durch größere Gusse Wasser, welche zuweilen plötzlich ausgeworfen werden. Außerdem ist das Wasser immer den nahe gelegenen Gebäuden schädlich.

Gegen diesen Uebelstand hat sich der in Fig. 15 dargestellte Apparat bewährt. A ist das Damps-ausströmungsrohr. An seiner Deffnung ist ein dicht anschließender Aufsah oder Hut B von Zint-oder Kupferblech aufgesetzt, dessen odere Deffnung durch einen Trichterabschnitt eingeengt wird und zwar so, daß zwischen der Rohrweite und dem engsten Trichterschnitte nur wenig Unterschied ist. Der ausstelsende Damps, welcher das kondensirte Wasser gegen die Rohrwandungen drückt, schleudert dasselbe beim Austritte aus dem Dampsrohr heftig nach Außen, so daß es sofort an die Wände

des Auffatzes anschlägt. Der Trichterabschnitt fängt dieses Wasser auf. Dasselbe fällt in der Richtung der Pfeile herunter in die Sammelrinnen C, von wo es durch ein Ableitungsrohr D abgeleitet wird.

Elektrischer Sicherheitsdraht gegen Feuersgefahr von A. Joly und P. Barbier 2). Dieser Sicherheitsdraht soll durch ein fortgesetzes

<sup>1)</sup> Pol. Journ. 213, 374.

<sup>2)</sup> Compt. rendus 78, 425. Zeitschr. 4, 478. M. Abb.

Spiel eines an einem auffallenden Orte aufgestellten Läutewerkes den ersten Anfang eines Brandes anzeigen, der irgendwo auf dem Wege des Drabtes aushricht

Der Draht besteht nämlich aus zwei Metalldrähten, die von einander durch einen Ueberzug von Guttapercha oder dergleichen isolirt, und durch ein besonderes Verfahren sest zusammengedreht sind. Sobald nun irgend ein Theil dieses Doppeldrahts durch einen beginnenden Brand erhitzt wird, schmilzt die isolirende Substanz, die beiden Drähte kommen in dauernde Berührung und der Strom setzt ein mit den Endpunkten der Drähte in Verbindung stehendes Läutewerk in Gang.

Um immer eine Kontrole über den guten Zustand des Systemes zu zu haben, sind die beiden anderen Euden der vereinigten Drähte mit einem Stromwender verbunden, mittelst dessen man den Strom beliebig schließen kann. Dies giebt die Sicherheit, daß der Apparat im Stande und bereit ist, zu arbeiten, sobald ein Feuer ausbrechen sollte. So oft man

durch den Knopf den Strom schließt, muß das Läutewerk spielen.

Der Bequemlichkeit halber führt man den Draht auf einem anderen Bege nach dem Ausgangspunkte zurück, damit der Knopf zur Kontrole des guten Zutandes dichi neben dem Läutewerk angebracht werden kann.

Troumenc malaurbige doublen, and our disherman almondant.
Zehrandellen i Backeten <u>Coder av Detaulungen ast det Ber</u> nomske gelunden dus unsiglige dicalett, rechtes aus Ekresmung der

## Chemisches.

## 1. Chemie der Zuckerarten und verwandten Rörper.

Ueber den Zuder und sein spezifisches Gewicht veröffentlichte Maumene merkwürdige Ansichten, und von den bisherigen abweichende Zahlentabellen.). Bei seinen Studien über die Zuderlösungen hat der Genannte gefunden, daß das spezifische Gewicht, welches zur Berechnung der Dichtigkeit der verschiedenen Lösungen gedient hat, nicht als mit der wünschenswerthen Genauigkeit bestimmt betrachtet werden könne. Man sindet nämlich folgende Zahlen:

nach Brisson . . . 1,606, nach Dubrunfaut . 1,630, nach Walthoff . . 1,623.

Der Unterschied ist sogar für praktische Bestimmungen zu groß und der Berfasser hat daher die Dichtigkeit des Zuckers in folgender Weise neuers dings bestimmt.

Kandiszuder, prachtvoll kristallistit, vollkommen farblos und ganz besonders zu diesem Zweck vom Hause Jaquin dargestellt, wurde von den Fäden getrennt, und aus destillirtem Wasser kristallistit. Auf diese Weise wurde der Gehalt an Mineralstoffen von  $^{12}/_{10000}$  auf  $^{5}/_{10000}$  (0,05 Proz.)

<sup>1)</sup> Journal des Fabr. de sucre, 9. Juli 1874. Beitschr. 24, 1108.

bermindert und konnte nun vernachlässigt werden. Die zu Körnern von 2 bis 3 Millim. zerstoßenen Kristalle wurden mit dem Petroleumäther gewaschen, und im luftleeren Raum über Schwefelsäure getrocknet. Die ichon im Regnault'schen Apparate besindlichen Zuckerkörner erhielten unmittelbar wassersiehen Petroleumäther, wurden noch mehre Stunden im leeren Raum belassen und dann im Wasserbad einige Zeit auf 15°C. ershalten. Nun wurde das Gewicht des Apparates bestimmt, welcher 64 Bramm Zucker enthielt und aus den verschiedenen Resultaten des Bersuches die Dichtigkeit bei 15°C. zu

1,5951

abgeleitet, welche sich von der Brisson'schen um  $^9/_{16600}$  oder  $^1/_{1784}$  unterschet und die der Verfasser "glaubt" als der Wahrheit sehr nahe kommend

bezeichnen zu fönnen.

Die Löslichkeit des Zuckers im Wasser ift sehr groß; sogar bei 15°C. hat der Verfasser gefunden, daß 100 Grm. Wasser 300 Grm. Zucker zu lösen vermögen, so daß die Dichtigkeit der Lösung sich 1,400 nähert, allein es kann hierbei immerhin Uebersättigung stattsinden, obwohl diese Lösung einer gefättigten gewiß "sehr nahe" stand.

Es ist von Wichtigkeit, die Beziehungen zwischen der Dichtigkeit einer Zuckerlösung und ihrem Gehalte an Zucker zu kennen und es giebt verschiedene Tabellen hierfür, die aber dem Verfasser mit folgenden Fehlern be-

haftet scheinen:

1. Sie sind nach der Annahme berechnet, daß das Volumen sich bei Zusammentreffen von Wasser und Zucker nicht ändere.

2. Es ist für den Zuder bald 1,61, bald 1,606, bald 1,63 als Dichtig=

teit angenommen worden.

3. Die Tabellen beziehen sich auf reinen Zucker und reines Wasser; Niemand hat den Bergleich versucht zwischen dieser Lösung mit einer solchen von Invertzucker, der doch in den Nachprodukten vielsach vorkommt, für welche man die Tabellen gebraucht.

4. Endlich ist bei Berechnung der Tafeln der sirupförmige Zustand den höchsten Dichtigkeiten angenommen worden, ohne auf denjenigen Untheil des Zuders Kücksicht zu nehmen, der über 1,400 und selbst über

1,380 immer im kristallisirten Zustande vorhanden ist.

Der Verfasser hat es daher für nothwendig gehalten, die Elemente diesser Tabellen zu prüsen und neu zu berechnen. Er hat denselben die von ihm gesundene Dichtigkeit des Zuckers mit 1,595 zu Grunde gelegt. Ferner geht er davon aus, daß bei der Ausstösung des Zuckers eine Aenderung des Volumens stattsindet, welche 1,37 Tausendstel sehr nahe erreicht. Ferner haben ihm seine Experimente, die er für genau hält, eine neue Thatslache dargethan: nämlich, daß die Dichtigkeiten bei verdünnten Lösungen

vermehrt, bei konzentrirten aber vermindert werden. Die dazwischen liegende Lösung, welche weder eine Bermehrung noch eine Berminderung der Dichtigsteit zeigt, liegt sehr nahe bei gleichen Theilen Zucker und Wasser.

Diefe Folgerung aus einem der beiden bom Berfaffer entdedten Gefebe,

ergiebt sich aus folgendem Bersuche:

| est miclimit asmes                    | Volumina                |                         |                        |                  |                 |  |  |  |  |
|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------|-----------------|--|--|--|--|
| Gewicht bes Zuders auf<br>100 Waffer. | des<br>Zuckers<br>Abzm. | des<br>Wassers<br>Abzm. | zusammen<br>a<br>Kbzm. | beobachtete<br>b | Differenzen a—b |  |  |  |  |
| 9,406                                 | 5,8988                  | 100,08751               | 105,9863               | 105,8765         | +0,1898         |  |  |  |  |
| 74,434                                | 46,6670                 | "                       | 146,7545               | 146,5490         | +0,2055         |  |  |  |  |
| 144,288                               | 90,4630                 | ı,                      | 190,5508               | 190,8082         | -0,2574         |  |  |  |  |
| 204,907                               | 128,4679                | "                       | 228,5554               | 228,5642         | -0,0088         |  |  |  |  |
| TORIN WINDERS THE IT                  | garan. mi               |                         | at allered             | Total Rule       | 10000           |  |  |  |  |

Wo also das Gewicht des Wassers größer ist, als das des Zuckers, da sind die beobachteten Dichtigkeiten größer, als die berechneten und umgekehrt, Der Unterschied ist nicht groß, aber unzweiselhaft vorhanden. Der erste Bersuch ist zwar "nicht ganz so zuverlässig", wie die drei andern, weil dazu eine Zuckerlösung und Wasser genommen wurde; bei den drei letzten aber geschah die Mischung unmittelbar aus Zucker und Wasser und der Versasser "hält sie für zuverlässig."

Diese Resultate beweisen, daß man die Tabellen ohne Rudficht auf

dieses Berhältniß hinlänglich genau berechnen fann.

Der Berfasser theilt mehre von ihm aufgestellte Tabellen mit, die wir aber, da sie eine allgemeinere Annahme wohl noch nicht sobald erfahren werden, hier wiederzugeben unterlassen.

Hierzu machte Scheibler Bemerkungen 1), welche wir wörtlich folgen lassen. "Die vorstehenden Mittheilungen des Herrn Maumene stehen mit den Resultaten früherer Arbeiten anderer Autoren, welche bisher als zuverslässige Forscher gelten durften, in so grellem Widerspruch, daß es mir bei der hohen Bedeutung des hier behandelten Gegenstandes geboten erscheint, einige Bemerkungen anzuknüpfen.

<sup>1)</sup> Zeitschr. 24, S. 1110.

Was zunächst das spezisische Gewicht des kristallisirten Zuckers anbetrisst, so besitzen wir neuere und sedenfalls genauere Bestimmungen als die nach Brisson, Dubrunfaut oder Walthoff, welche der Herr Verf. ditirt. So ist das spezisische Gewicht des kristallisirten Zuckers

nach Joule und Planfair<sup>1</sup>) bei 3,9 Gr. C. = 1,593, " H. Kopp<sup>2</sup>) " 15 " = 1,580, " Gerlach<sup>3</sup>) " 17,5 " = 1,5813.

Von diesen Werthen scheint mir der des Herrn Gerlach, welcher mit dem Kopp'schen kaft übereinstimmt, das meiste Zutrauen zu verdienen, da er mit aller erforderlichen Sorgfalt und Umsicht ermittelt worden ist.

Indem der Herr Verfasser nunmehr zu seinen Bestimmungen der Dichtigseit der Lösungen des reinen Zuders übergeht, behauptet er, daß die verschiedenen bisher bekannten Tabellen "unter der Ansahme berechnet seien, daß das Volumen sich bei dem Zussammentreffen von Wasser und Zuder nicht ändere". Diese Behauptung ist eine völlig irrthümliche und kaum erklärliche, denn wir haben seit dem Jahre 1854, wo die für die Zuderindustrie so bedeutssame Arbeit von Brix über die Balling'schen Fundamentalversuche ersichien4) den mathematisch erakt geführten Beweis, daß diese Volumänderung eine sehr bestimmte und nicht unbedeutende ist. Diese dei der Auslösung des Zuders stattsindende Kaumveränderung v berechnet sich nach Brix (a. a. D. Seite 310, Gleichung VI) nach der Formel

 $v=0.0288747~x-0.000083613~x^2-0.0000020513~x^3$ , in welcher x die Prozente gelösten Zuders bedeuten. Sie entspricht für alle Prozentgehalte zwischen 0 und 100 Prozent durchgängig einer Zusammenziehung (Kontraktion) der Lösung, welche bei  $56^1/_4$  Proz. Zuder ihr Maximum,

v = 0,9946 Volume,

besitt.

Der Herr Verfasser solgert nun aber aus seinen vier Fundamentalversuchen (s. o.), daß nur für die niedrigprozentigen Lösungen eine Zusammenziehung (Differenz zwischen dem berechneten und beobachteten Volum), für die hochsprozentigen Lösungen aber sogar eine Ausdehnung stattfindet, sowie daß eine dazwischen liegende Lösung, welche sehr nahe aus gleichen Theilen Zucker und

<sup>1)</sup> Chem. Soc. Qu. J. I. 121.

<sup>2)</sup> Liebig's Annal. d. Pharm. Bd. 35, S. 38.

 <sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Zeitschr. Jahrg. 1863, S. 294.
 <sup>4</sup>) Zeitschr. Jahrg. 1854, S. 304.

Wasser bestehe, weder eine Vermehrung noch eine Verminderung der Dicktigkeit zeige. Dieses Ergebniß steht num aber in grellstem Widerspruch mit der Balling'schen und Brix'schen Arbeit, welche lehrt, daß gerade für eine 56½ prozentige Zuckerlösung ein Kontraktionsmaximum besteht, während die mittleren Zuckerlösungen nach Herrn Maumene keine Kontraktion zeigen sollen. Es ist leicht einzusehen, wo der Fehler steckt, der Herrn Maumene zu der obigen Annahme verseitet hat; er beruht in der Benuhung des von ihm ermittelten spezisischen Gewichts des sesten Zuckers, welches den Berechnungen zu Grunde gelegt worden ist. In der That, wenn man die vom Herrn Versasser gegebene Tabelle nach der Kopp= Gerlach'schen (abgerundeten) Zahl 1,580, statt nach der Mau=mene'schen 1,595 umrechnet, so erhält man die nachstehende Tabelle, welche in der letzten Spalte nur positive Dissernzen zeigt, wonach also die vom Herrn Versasser dargestellten vier Zuckerlösungen sämmtlich Konstraktion bestigen.

| entrol of Statistic                    | Volumina                |                         |                        |                 |                                   |  |  |  |  |
|----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|-----------------------------------|--|--|--|--|
| Gewicht des Zuckers<br>auf 100 Wasser. | des<br>Zuckers<br>Kbzm. | des<br>Wassers<br>Kbzm. | zusammen<br>a<br>Kbzm. | beobachtet<br>V | Differenz<br>(Kontrattion)<br>a—b |  |  |  |  |
| 9,406                                  | 5,9532                  | 100,0875                | 106,0407               | 105,8765        | +0,1642                           |  |  |  |  |
| 74,434                                 | 47,1101                 | 17                      | 147,1976               | 146,5490        | +0,6486                           |  |  |  |  |
| 144,288                                | 91,3215                 | "                       | 191,4090               | 190,8082        | +0,6008                           |  |  |  |  |
| 204,907                                | 129,6880                | "                       | 229,7755               | 228,5642        | +1,2113                           |  |  |  |  |
|                                        |                         |                         |                        |                 |                                   |  |  |  |  |

An dieser Stelle sei übrigens bemerkt, daß die Kenntniß des spezisischen Gewichts des sesten Rohzuders ein eigentlich praktisches Interesse nicht besitzt und daß dieselbe nicht in Anwendung kommen darf bei der Berechnung der Tabellen für gelösten Juder, denn wir wissen, daß die Dichtigkeit des Zuders in seinen Lösungen eine andere ist (1,55785 Brix, 1,56086 Gerslach), als die im kristallisirten Justande, was daher rühren nunß, daß im Atte der Lösung Bolumänderungen eintreten, die möglicherweise beim Zuder und beim Wasser statthaben (Zeitschrift Jahrgang 1863, S. 294). Tabellen über die Dichtigkeiten der Zuderlösungen dürsen nur eine experismentelle Grundlage haben, wie die von Balling und später von Gerlach

benutte. Die Berfuche Gerlach's besitzen in ihren Resultaten die über= raschenoste Uebereinstimmung mit benen Balling's, was daraus hervorgeht, daß die aus beiden Bersuchsreihen nach der Methode der kleinsten Quadrate abgeleiteten Interpolationsformeln zu Werthen für das spezifische Gewicht der Buckerlösungen führen, die entweder keine, oder erft in der vierten Dezi= male unbedeutende Abweichungen zeigen. Die Balling=Brig'schen Tabellen fußen auf der Grundlage von 15 Fundamentalversuchen für Zuckerlösungen bon 0 bis 70 Broz. und bei Gerlach beträgt die Anzahl der Versuche sogar 39, von welchen für die Rechnung 23 benutt wurden. Erwägt man hiergegen, daß herr Maumene nur für nöthig fand, vier Berfuche auszu= führen, von welchen er den ersten noch dazu selbst als unzuverlässig bezeichnet, so wird man nicht erwarten konnen, daß die auf folcher Grundlage berechneten Tabellen fich Gingang verschaffen werden und begreifen, weshalb wir den Abdruck dieser Tabellen nicht bewirkt haben, tropdem sie von anderen Deutschen Fachblättern ohne Kritik veröffentlicht worden sind. diefe Tabellen für den praktischen Gebrauch empfohlen werden konnen, wird die Maumene'sche Arbeit erst von anderer Seite eine unangreifbare Bestätigung und eine erschöpfende Beweisführung für die sonderbare Unomalie erfahren muffen, daß die Zuderlöfungen je nach ihrer Konzen= tration bald eine Zusammenziehung, bald eine Musdehnung zeigen; ein Berhalten, für welches wir ein passendes Analogon vergeblich suchen.

Die Abweichungen in den Angaben der Maumene'schen Tabellen von den Brix'schen betragen meist 1/2 bis 1 Proz., bei den hochgrädigen Zuderslösungen sogar bis 2 Proz. und darüber. Man muß sich sagen, daß, wären derartige Fehler in der Brix'schen Tabelle wirklich vorhanden, die Praxis der Buckerindustrie diese Fehler längst hätte bemerken müssen; ich zweisle aber keinen Augenblick, daß eine mit Sorgfalt wiederholte Untersuchung nur dazu dienen wird, die Vortrefslichkeit der Brix'schen Tabellen aufs Neue zu bekunden, wie dies durch die Gerlach'sche Arbeit bereits geschehen ist.

In vorstehender Abhandlung macht Herr Maumene auch noch Mittheilungen über die Löslichkeit des Zuckers im Wasser, welche er sehr groß und zwar sehr erheblich größer sindet, als sie von anderen Autoren disher angegeben wird; er sindet, daß 100 Grm. Wasser bei + 15 Grad C. sogar 300 Grm. Zucker zu lösen vermögen. Ich bedauere auch dieser Angabe auf daß Bestimmteste widersprechen zu nüssen und zwar auf Grund vielsfachster eigener Ersahrungen. Ich habe gelegentlichst meiner in früheren Intersuchungen über das Wesen der Melassebildung zahlreiche Versuche anstellen müssen, um die Löslichkeit des Zuckers in reinem Wasser mit der Löslichkeit desselchen, und sind derartige Versuche von Herrn Marschall (Zeitschr., Jahrgang 1870, S. 339) und Anderen im Vereinslaboratorium zu gleichem

Endzweck wiederholt ausgeführt worden. Wir sind dabei übereinstimmend jedesmal zu dem Resultat gekommen, daß eine bei mittlerer Lufttemperatur gesättigte Zuckerlösung aus  $33\frac{1}{3}$  Proz. Wasser und  $66^2/_3$  Proz. Zucker besteht, daß also 100 Theile Wasser nur 200 Theile und nicht 300 Theile Zucker lösen; ein Resultat, das übrigens auch von anderen Chemikern zu oft festgestellt worden ist, als daß dessen Richtigkeit ernstlich bezweiselt werden könnte."

Ueber die Einwirkung von Schwefelsäure auf Zucker und die dabei entstehende Levulinsäure sind von v. Grote und Tollens interessante Untersuchungen angestellt und deren Ergebnisse veröffentlicht worden. Wir verweisen auf die, hier nicht wohl auszugsweise mitzutheilenden Abshandlungen 1), in welchen Darstellung, Sigenschaften und Salze der neuen Säure vollständig beschrieben sind.

E. Felt bestimmte die Menge Wasser, welche der raffinirte Zuder absorbiren kann²). Es kommt vor, daß troden aus der Fabrik gekommene raffinirte Zuder nach und nach aus der Luft Feuchtigkeit aufenehmen. Nicht alle Zuder thun dies in gleichem Maße und man weiß, daß die sehlerhaften, seuchten Zuder meistens bemerkenswerthe Mengen Glukose enthalten. Oft scheint die Feuchtigkeit der Zuder allein von dem Feuchtigkeitszustande der umgebenden Luft abzuhängen, so daß ganz gesunde Zuder seucht werden, wenn sie in feuchten Lagern ausbewahrt werden.

Die vom Verfasser untersuchten Zuder enthielten nur sehr geringe Mengen Glukose, nämlich weniger als 0,1 Proz. Die grünen Sirupe zweier dieser Fabriken enthielten dagegen beträchtliche Mengen davon, die bis zu 3 Proz. vom Gewichte des Kohrzuders stiegen, ein Gehalt, der übrigens

nicht ungewöhnlich ift.

Um die Kraft zu bestimmen, mit der die Zucker Feuchtigkeit absorbiren, wurden die Zucker in regelmäßige Würsel von etwa Bohnengröße zerkleinert. Es wurden nun je 6 Gramm Zucker in flachen Schalen unter eine Glocke gestellt, unter welcher die Luft durch eine Schale mit Wasser vollkommen seucht erhalten wurde. Das von Zeit zu Zeit genommene Gewicht der Schalen ergab die Mengen der von den verschiedenen Zuckern absorbirten Feuchtigkeit.

In folgender Tabelle sind die erhaltenen Zahlen für die absorbirten Wassermengen, auf je 100 Gramm Zuder berechnet, zusammengestellt.

<sup>1)</sup> Journal für Landwirthschaft 21, S. 373; Zeitschrift 24, 262. — Bericht d. d. chem. Gesellsch. 7, 1375; Zeitschrift 24, 1152.
2) Sucrerie indigene 8, 67, Zeitschr. 24, 174.

| Lufttempez, ratur C.                       | audi<br>audi | a de la companya de l | 8 bis 10 | Grab. | ed); | die |       |                     |                   | hard  | 10 big 20 | Grab. | mile<br>mile<br>mile |
|--------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------|-----------------------------------------|-------|---------------------|-------------------|-------|-----------|-------|----------------------|
| 9tr. 24mm                                  | 0            | 0,48                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,33     | 1,63  | 2,40 | 3,93                                    | 00    | Ho.                 | Int               | 11,64 | 28,79     | 46,30 | 61,45                |
| Mr. 5                                      | 0            | 0,74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1,74     | 2,25  | 2,53 | 3,01                                    | 2     |                     |                   | 10,00 | 28,20     | 39,27 | 60,49                |
| Dauer<br>bes<br>Berjuchs<br>in<br>Etunden. | 0            | 22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 99       | 80    | 104  | 127                                     | 1,5   |                     | 38                | 340   | 823       | 1112  | 2504                 |
| Datum.                                     | März 10      | , 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | , 12     | , 13  | " 14 | " 15                                    | m (n) | in the state of the | rice and his sing | ,, 24 | April 13  | 25    | Sumi 22              |
| yr.                                        | 0            | 0,43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,51     | 1,03  | 1,32 | 1,95                                    | 2,30  | 2,61                | 3,03              | 11,10 | 27,12     | 18,87 | 62,33                |
| . 3tr.                                     | 0            | 29'0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,75     | 1,29  | 1,59 | 2,14                                    | 2,28  | 2,71                | 3,07              | 10,35 | 27,53     | 89,73 | 02'09                |
| 97r.                                       | 0            | 0,47                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,64     | 1,14  | 1,73 | 2,24                                    | 2,58  | 2,81                | 2,99              | 9,21  | 26,88     | 36,27 | 58,80                |
| Mr.                                        | 0            | 99'0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 82'0     | 1,34  | 1,79 | 2,73                                    | 2,87  | 3,53                | 3,81              | 13,70 | 32,06     | 44,74 | 60,75                |
| Dauer<br>bes<br>Berluchs<br>in<br>Stunden. | 0            | 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 24       | 40    | 69   | 96                                      | 120   | 144                 | 168               | 381   | 864       | 1153  | 2545                 |
| Datum.                                     | März 8       | 6 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6        | " 10  | , 11 | , 12                                    | , 13  | , 14                | " 15              | ,, 24 | April 13  | , 25  | Zuni 22              |

Es folgt hieraus, daß die sechs Raffinaden nach und nach bedeutende Wassermengen absorbirt haben. Die Nummern 1, 3 und 5 haben anfangs am schnellsten Feuchtigkeit aufgenommen; sie zeichneten sich durch eine gerinsgere Härte aus. Die Nummern 2 und 4 stammen aus durch die Keinheit

ihrer Erzeugnisse bekannten Fabriken; Nr. 6 aus der Raffinerie von San in Paris.

Man sieht, daß nach einigen Tagen die Ungleichheit der Wirkung versschwunden ist. Nach und nach hat sich der Zucker in dem absorbirten Wasser aufgelöst; am 25. April waren nur noch Spuren von Zucker zu bemerken und am 22. Juni war alles flüssig. Die Zusammensetzung der Sirupe war nunmehr:

| Mr.    | 1    | 2    | 3    | 4    | 5    | 6          |
|--------|------|------|------|------|------|------------|
| Zucker | 62,2 | 62,9 | 62,2 | 61,6 | 62,3 | 61,9 Proz. |
| Wasser | 37,8 | 37,1 | 37,8 | 38,4 | 37,7 | 38,1       |

Da eine genau gesättigte Zuckerlösung 66,66 Proz. Zucker und 33,33 Proz. Wasser enthält, so sieht man, daß sogar noch die Lösungen Wasser absorbirt haben. Es wurden nun auch die Glukosegehalte der Sirupe bestimmt und obwohl dies bekanntlich nicht mit aller Genauigkeit möglich ist, so ergeben doch die Vergleiche, daß diese Gehalte wesentlich zugenommen hatten. Während die Raffinaden weniger als 0,1 Proz. enthielten, zeigten deren Sirupe 0,25 dis 0,32 Theile Glukose auf 100 Theile gelösten Zuckers. Es solgt daraus, wie wichtig es ist, die Zucker in trocknen Räumen aufzubewahren.

Nach Loir besitzen die Lösungen des Mannits, von Vignon 1). Nach Loir besitzen die Lösungen des Nitromannits ein Trehungsvermögen für den polarisirten Lichtstrahl, trotdem man den Mannit selbst zu den optisch unwirksamen Stoffen rechnet. Seitdem hat man gesunden, daß die meisten Abkömmlinge des Mannits auf den polarisirten Strahl einwirken, hat aber ein ähnliches Verhalten des Mannits nicht beobachten können.

Der Verfasser hat eine solche dadurch hervorzurusen vermocht, daß er der gesättigten Mannitlösung Borsäure (oder noch besser Borar) zusügte, von der es nach Biot bekannt ist, daß sie das Drehungsvermögen der Weinsäure vermehrt. Zunächst hat er sestgestellt, daß die Lösungen der reinen Substanzen einzeln genommen, das polarisirte Licht nicht ablenkten. Eine gestättigte Lösung beider in Wasser gab aber in einer 200 Millimeterröhre beim Soleil'schen Apparat eine Ablenkung von fünf Graden nach Rechts.

Beim Berdampfen dieser Lösung im Wasserbade bleibt eine dicke Flüssigsteit zurück, welche durch absoluten Alkohol zu einem weißen Pulver wird, das wieder unwirksamen Mannit darstellt, während die Borsäure ebenfalls unverändert in der Lösung sich befindet; eine Verbindung hat also nicht

<sup>1)</sup> Compt. rend. Tome LXXVII, p. 1191). Beitschr. 24, 183.

stattgefunden. Setzt man zu der Mannit-Borsäurelösung kristallisirte Soda im Ueberschuß, so löst sich dieses Salz unter Aufbrausen und die Ablenkung nach rechts nimmt bedeutend, nämlich bis zu + 21 Grad zu.

Dieselben Beobachtungen wurden mit Mannit von der verschiedensten Hertunft gemacht, und sie zeigen, daß der Mannit ein Drehungsvermögen besigen muß, welches durch die Borsäure oder den Borax nur verstärtt worden ist. Es ist also natürlich, daß die Aether des Mannits ebenfalls auf daß polarisirte Licht wirken.

Bichat hat, einer Bemerkung Pasteur's zufolge, nun in der That gefunden, daß bei Amwendung einer Röhre von 4 Meter Länge, die Mannit-lösung den polarisirten Lichtstrahl ablenkt, wodurch obige Angaben ihre Beskätigung erhalten.

lleber die Härte und Dichtigkeit der reinen Zuckerkohle theilte F. Mo= nier Beobachtungen mit ^1). Kandis in großen weißen Kriftallen enthält  $\frac{1.5}{10000}$  Asche und giebt deim Glühen in geschlossenem Gefäße 17 bis 18 Proz. Kohle, die man, bei einem Gehalt von etwa  $^1/_{1000}$  Asche, als rein betrachten kann. Die Dichtigkeit dieser Kohle schwarft zwischen 1,81 und 1,85. Die Bestimmung derselben ist nicht ohne Schwierigkeit, man muß das Fläschen, welches das Pulver und destillirtes Wasser enthält, eine Stunde lang bei  $100^\circ$  erhalten, um alle Luft auszutreiben.

Diese bei einer verhältnißmäßig niedrigen Temperatur (900 bis 1000°) erhaltene Kohle, schneidet Glas leicht und ihre Härte wächst mit der Reinheit des angewandten Zuckers, aber ihre Festigkeit ist sehr gering: ins dem sie das Glas schneidet, wird sie, wohl in Folge ihrer Porosität, zerschieft.

Gs ist gelungen, sie sehr dicht zu erhalten, indem man sie in Pulversform mit 25 bis 30 Prozent Sirup mischte und das, in einem unten gesichlossenen Porzellanrohre sestgrückte Gemisch zur Rothgluth brachte. Der Berfasser erhielt so einen Zilinder einer zwar sehr porösen, sich aber schwer serdrückenden Kohle. Man kann sie noch dichter machen, indem man den Zilinder in kohlenden Sirup eintaucht, erkalten läßt und wieder weißglüsdend macht. Der sich in allen Höhlungen absehrende Kohlenstoff vermehrt Graphit, der Duarz schwach rigt; war die Temperatur, bei welcher diese Kohle dargestellt wurde noch höher (1200 bis 1300°), so scheint sie so hart wie Topas, aber weniger hart, als Korund und Smirgel zu sein.

<sup>3</sup>eitigrift 24, 183.

Stammer, Jahresbericht 20. 1874.

Der Verfasser hat ferner diese Kohle als Pulver mit 20 bis 25 Prof. Theer, der mit trockenem Brai gesättigt war, zusammengemischt, und beim Glühen daraus eine dichte, aber aschenhaltigere Kohle erhalten.

Halbverbrannter Kohks ritt ebenfalls Glas; aber diese Hamunt wohl vom Kiesel, denn er enthält 20 bis 30 Proz. Asche, während die Härte der Zuckerkohle dem Kohlenstoff allein zukommt. Honig giebt eine Kohle von derselben Dichtigkeit und denselben Eigenschaften. Es wäre wohl interessant, diese Kohle einer sehr hohen, jetz so leicht zu erreichenden Temperatur zu unterwerfen.

Ueber die Transpiration reiner und mit verschiedenen Salzen versetzter Zuckerlösungen stellte Burthart<sup>1</sup>) Bersuche an. Wir theilen den von der Zeitschrift gegebenen Auszug<sup>2</sup>) mit einigen Kürzungen mit.

Poiscuille hat in dem VII. Bande der Annales de Chemie et de Physique eine Arbeit veröffentlicht über Versuche zur Ermittelung der Gesese der Ausflußgeschwindigkeit für Wasser, für Alkohol und für Gemische beider aus Kapillarröhren, die zu überraschenden Resultaten geführt haben; reiner Alkohol siloß z. B. langsamer als Wasser, und ein Gemisch von I Ibeil Alkohol mit 17,33 Theilen Wasser slope beinahe eben so schnell wie absoluter Alkohol; gleiche Gewichtstheile Alkohol und Wasser gaben ein Gemisch, das doppelt so viel Zeit zum Ausssließen brauchte, als reiner Alkohol.

Graham suchte diese Ergebnisse zur Bestimmung für die chemische Beschaffenheit einer tropfbar flüssigen Lösung zu verwerthen und nannte in Analogie mit der Transpiration von Gasen, "den unter Druck erfolgenden Durchgang von Flüssigkeiten durch ein Kapillarrohr" "Transpiration von Flüssigkeiten."

Die Beobachtung Poiseuille's, daß für eine Mischung von einem Aequivalent Alkohol und sechs Aequivalenten Wasser ein Maximum der Transpirationsverzögerung besteht, der Umstand, daß eben diese am langssamsten fließende Mischung des Alkohols nach Rudberg die größte Berbichtung zeigt, wurden für Graham der Ausgangspunkt für neue Untersuchungen. Die Transpirationsverzögerung schien hier im innigsten Zusammenhange mit der Dichtigkeit, der chemischen oder molekularen Beschaffensheit der alkoholischen Mischung zu stehen, und es war somit die Möglichkeit gegeben, durch erstere auf letztere schließen zu können.

<sup>1)</sup> Inaugural Differtation zur Erlangung der philosophischen Doktorwürde. 2) 24. S. 199.

Graham untersuchte nach und nach eine ganze Reihe von Säuren in verschiedenen Konzentrationszuständen und fand auch hier, daß für bestimmte hidrate ein Maximum der Transpirationsverzögerung statt hat.

Iwed der Versuche. Die interessanten Ergebnisse der Forschungen von Poiseuille, sowie die überraschenden Resultate, welche Graham bei der Transpiration von Säuremischungen verschiedener Konzentration erhielt, machen es mehr als wahrscheinlich, daß man auf diesem phisitalischen Wege du Aufschlüssen über die Natur chemischer Verbindungen gelangen könne, und der Verfasser wählte, von dem Wunsche geleitet, die Methode der Transpiration von Flüssigkeiten der Zuckerindustrie nuzbar zu machen, als Objekt seiner Forschungen die Melasse der Rübenzuckersabrikation.

Nach der von Scheibler gegebenen Erklärung der Melassebildung ließ sich erwarten, daß die von Poiseuille und Graham angewandte Untersuchungs=methode auch hier zu Resultaten sühren werde, indem die entsprechenden Transpirationszeiten zuckerhaltiger Flüssigkeiten von gleichem Gehalt, aber verschieden durch den jedesmal anderen Nichtzucker ein Maß abgeben müssen für die Dickslüssigkeit desselben und für seine Melasse bildende Eigenschaft. Bon diesem Gesichtspunkte aus hat der Verfasser in der Hosfnung, auf diesem von jenen Forschern betretenen Wege der Untersuchung durch Transpiration zu Ausschlüssen über die Melassebildung zu gelangen, eine Reihe von Versuchen angestellt.

Den zu benselben angewendeten Apparat ließ der Berfasser nach Ungaben Scheibler's ansertigen; er zeichnet sich vor allen bisher zu gleichem Zwecke empsohlenen durch die Sicherheit seiner Funktionen und durch die Einfachheit in det Handhabung aus und hat viel zu der Genauigseit der erzielten Resultate beigetragen.

Der Druck, unter welchem die zu untersuchende Flüssigkeit transpirirt, wird von der Atmosphäre ausgeübt, indem die Flüssigkeit in einen Lustleeren Raum absließt. Beränderungen des Druckes können also nur innerhalb der Erenzen der Barometerschwankungen liegen und somit gemessen werden.

Der in Fig. 16, a.f. S., abgebildete Apparat besteht aus drei Theilen:

Der Barometerröhre a, b, mit dem Aufsatz d, e, einem Quecksülberbehälter Q und der Pipette P. a, b ist ein Barometerrohr von 28 Pariser lvelcher dieselcher dieselcher dieselcher dieselcher dieselcher dieselcher dieselcher dieselcher dieselcher mit dem beweglichen Quecksülberbehälter Q in Verbindung sehälter Q durch eine Kettensührung gehoben und gesenkt werden. Oben bei a ist die Köhre zu einer Kugel ausgeblasen und kann bei d von ihrem letzten Theile d, e durch einen Glashahn H abgeschlossen werden.



Der Inhalt der Rugel a ift größer als derjenige des Röhrenendes d,

e plus dem der Bipette P.

Die Pipette P mit der Kapillare C lägt sich mittelst eines Gummistopfens luftbicht auf die Mündung e der Röhre d, e setzen; fie besitzt zwei Marten, die eine oberhalb des fugelförmig aufgeblasenen Theils, die andere unterhalb beffelben. Die obere Deffnung der Pipette hat die Weite, daß ein

fleines Thermometer fich bequem in dieselbe hineinhängen läßt.

Will man den Apparat in Thätigkeit feten, fo läßt man durch langsames Heben des Quedfilberbehalters Q und durch Deffnen des hahnes H das Queckfilber bis einige Zentimeter oberhalb d steigen, schließt H und sentt Q wieder. Da nun a, b die Höhe von 28 Parifer Zoll besitzt, ent= steht zwischen a und H eine Torricelli'sche Leere. Nachdem man nun d, e völlig mit der zu untersuchenden Flüssigkeit gefüllt hat, setzt man P mittelft des Gummistopfens so auf e, daß sich keine Luft mehr in d, e befindet und filtrirt bei bedecktem Trichter die Fluffigkeit in die Bipette. Hierauf öffnet man H; die Fluffigfeit in e, d ergießt fich mit heftigkeit in das Bakuum a, d, den Gummistopfen der Pipette luftdicht in e, d hinein= ziehend. Der Flüssigkeitszustand in P senkt sich zur oberen Marke; ist er hier angekommen, so löst man die Arretirung eines genauen Chronometers und beobachtet die Zeitdauer bis die Flüffigkeit die untere Marke paffirt, indem man alsdann die Arretirung wieder bewirkt.

Statt die Flüffigkeit zu filtriren, kann man dieselbe auch durch C in die Pipette hineintreiben und so auch mit derselben Flüssigkeit wiederholte Berfuche anstellen. Bu dem Zwecke fest man P fest auf Die Deffnung e, hebt Q und öffnet den Hahn H vorsichtig, wodurch der Queckfilberbruck die Bluffigfeit in die Bipette treibt. Diese zweite, wenn auch langwierigere Art P du füllen, zieht der Berf. der ersteren unbedingt vor. Man vermeidet eine Konzentration der Fluffigkeit durch Verdunften und im anderen Falle fehr leicht vorkommendes Berftopfen durch stanbige Bestandtheile in der Fluf-

ligfeit.

Da der Apparat an einem Orte aufgestellt wurde, welcher Temperatur= ichwankungen nur wenig unterworfen war, so wurde von der Anbringung einer besonderen Borrichtung abgesehen, um die Bersuche bei bestimmten Temperaturen auszuführen. Bei Beginn eines Bersuches wurde fo lange ge= wartet, bis die Flussigkeit in der Pipette gleichen Wärmegrad wie die sie um=

gebende Luft erlangt hatte.

Die Pipette P hatte einen Rauminhalt von 14,70 Kbzm. bei 20 Grad Celfius. Die Länge der Kapillare war 115 Mm. Die genaue Meffung ihres Durchmeffers ergab bei einer abgewogenen Quedfilbermenge von 44,5 Mm. Länge und 0,0302 Gramm Gewicht und bei der Temperatur 21 Grad Celfius. Kapillarität = 0,25214 Mm.

Art der Versuche. Wenn man sich die Melasse als eine Zuckerschung von je nach den Umständen bestimmter Konzentrasion einschließlich einer bestimmten Menge Nichtzuckers denkt, so waren zur Lösung der vorgesteckten Aufgabe verschiedene Versuchsreihen erforderlich; es mußte einmal die reine Zuckerlösung der Transpiration unterworfen werden, um ihr Verhalten gegenüber derselben kennen zu lernen, und zweitens mußten fünstelich dargestellte Melassen verschieden durch den jedesmal anders gewählten Nichtzuckerbestandtheil, welcher in immer gleichen Prozentsähen hinzugesügt wurde, unter gleichen Bedingungen, wie die reine Zuckerlösung, untersucht werden. So sind denn die Flüssissischen, welche einer Untersuchung mit oben beschriebenem Apparate unterworfen wurden,

1. reine Zuckerlösungen mit steigendem Prozentgehalt an Zucker, untersjucht bei gleicher Temperatur;

2. eine reine Zuckerlosung von 26,048 Grm. Zucker auf 100 Raumtheile Wasser, untersucht bei verschiedenen Temperaturen;

3. dieselbe Menge Zucker plus 5 Proz. verschiedene Nichtzuckerstoffe, zum größten Theil Salze, in wasserfreiem Zustande, in 100 Raumtheilen Wasser gelöst.

Der Prozentgehalt 26,048 Zucker auf 100 Wasser wurde darum geswählt, weil eine solche Lösung in einer 200 Mm. langen Möhre für die in Deutschland gebräuchlichen Polarisations-Instrumente an der Stala derselben genau 100 Grad zeigt; sie ist mit dem Namen "Normallösung" bezeichnet. Bon den Salzen schienen 5 Gramm auf 26,048 Gramm Zucker aus dem Grunde die passendste Menge zu sein, weil sich ungefähr dasselbe Berhältniß zwischen Zucker und Salzen in der Melasse vorsindet. Indem nun jene Körper der reinen Normallösung von bekannter Transpirationszeit in stets sich gleich bleibenden Prozentsähen beigemischt wurden, ließ sich ihr hemmender resp. beschleunigender Einsluß genau erkennen und sich jedesmal mit der vorher festgestellten Transpirationszeit der reinen Normallösung versgleichen.

Der erste Theil der Untersuchung betraf Versuche mit reiner Zuckerlösung; und zwar geschahen dieselben nach zwei Richtungen hin. Einmal ließ man bei stets gleicher Temperatur Zuckerlösungen von 1 bis 30 Proz-Zuckergehalt transpiriren, zweitens wurde der Temperatureinfluß innerhalb der Grade 16 bis 28° C. auf die Normallösung festgestellt.

Die angeführten Resultate sind die Durchschnittszahlen von wenigstens drei bis vier mit derselben Lösung und bei derselben Temperatur angestellten Bersuchen.

1. Lösung mit steigendem Zudergehalt. Die für die Transpiration des Wassers angestellten Bersuche ergaben als Mittel für dieselbe

bei 20° C. 163 Sefunden. Der Zusatz von 1 Proz. Zucker verlängerte die Transpirationsdauer um 4 Sekunden; 2 Proz. schon um 8,5 Sek., 5 Proz. ergaben eine Differenz von 24 Sek.; 10 Proz. eine solche von 54 Sek.; 15 Proz. von 95 Sekunden. Bei 20 Proz. stieg die Transpirationssdauer schon auf 308 Sek. oder währte 145 Sek. länger als die des Wassers; bei 22 Proz. Zucker überstieg sie schon das Doppelte derselben, um bei 30 Proz. die dreifache Dauer der Transpirationszeit des Wassers zu überschreiten. Setzt man die Durchlaufszeit des Wassers oder 163 Sek. — 1, so würde eine Lösung von 1 Proz. Zucker 1,0245mal langsamer transpiriren, eine solche von 10 Proz. Zucker 1,3312mal langsamer. 20 Proz. Zucker würden die Transpiration um 1,8895mal langsamer machen. Eine 30prozentige Lösung endlich würde eine 3,0674mal längere Transpirationszeit besühen.

Aus obigen Zahlen folgt, daß die Transpirationsdauer sich nicht gleichsmäßig von Prozent zu Prozent steigert, sondern daß die Differenzen zwischen zwei um ein Prozent Zuckergehalt verschiedenen Lösungen um so größer sind, de mehr Zucker in diesen Lösungen sich besindet. So ist die Transpirationssifferenz zwischen einer Lösung von 1 Proz. und einer solchen von 2 Proz. Zuckergehalt = 4,5; zwischen 10 und 11 Proz. Zucker liegt die Differenz 6, zwischen 20 und 21 Proz. die Differenz 13; von 29 zu 30 Proz. steigt

die Transpirationszeit um 33 Sefunden.

So würde, das Wasser als eine Lösung von O Proz. Zuder betrachtet, die Steigerung der Transpirationsdauer sich durch eine Kurve ausdrücken lassen, welche von O ausgehend sich auf der ersten Hälfte ihres Weges also von O bis 15 Proz. Zudergehalt, dei leichter Steigung um 92 Sekunden erhebt und in der zweiten Hälfte ihres Laufes in immer größeren Sprüngen um

weitere 245 Sek. aufsteigt.

Der Verfasser hat die bei seinen Versuchen gefundenen Resultate in solgender Tabelle zusammengestellt: Die erste Spalte enthält den in 100 Gewichtstheilen Wasser enthaltenen Zucker; Spalte zwei enthält diesenigen Werthe, um welche sich die Dauer der Transpiration von Prozent zu Prozent steigert; die dritte Spalte die durch die Versuche gefundenen Durchschnittsahlen für die entsprechende Dauer der Transpiration ausgedrückt in Sekunden. Die vierte Reihe enthält dieselben Werthe, die Transpirationszeit des Wassers 163 Sekunden = 1 gesetzt. Die fünste Spalte giebt die spezissischen Gewichte der benutzten Zuckerlösungen für die Temperatur 14 Grad R. (Brig'siche Tabellen) au.

Tabelle Mr. I.

Temperatur 200 C.

| I.         | II.                 | ш.    | IV.         | V.                          |
|------------|---------------------|-------|-------------|-----------------------------|
| Zucker=    | gehalt in gen. jen. |       |             | Der Zuder-<br>lösungen      |
| Prozenten. |                     |       | Waffer = 1. | spez. Gewicht<br>bei 140 R. |
| 0          | 1 1118              | 163   | 1,0000      | 1,00000                     |
| 1          | 4                   | 167   | 1,0245      | 1,00388                     |
| 2          | 4,5                 | 171,5 | 1,0521      | 1,00779                     |
| 3          | 4,5                 | 176   | 1,0797      | 1,01173                     |
| 4          | 5                   | 181   | 1,1104      | 1,01570                     |
| 5          | 6                   | 187   | 1,1478      | 1,01970                     |
| 6          | 6                   | 193   | 1,1840      | 1,02373                     |
| 7          | 6                   | 199   | 1,2208      | 1,02779                     |
| 8          | 6                   | 205   | 1,2576      | 1,03187                     |
| 9          | 6                   | 211   | 1,2944      | 1,03599                     |
| 10         | 6                   | 217   | 1,3312      | 1,04014                     |
| 11         | 6                   | 223   | 1,3681      | 1,04431                     |
| 12         | 7                   | 230   | 1,4110      | 1,04852                     |
| 13         | 8                   | 238   | 1,4601      | 1,05276                     |
| 14         | 8                   | 246   | 1,5092      | 1,05703                     |
| 15         | 9                   | 255   | 1,5644      | 1,06133                     |
| 16         | 9                   | 264   | 1,6196      | 1,06566                     |
| 17         | 10                  | 274   | 1,6809      | 1,07002                     |
| 18         | 11                  | 285   | 1,7484      | 1,07441                     |
| 19         | - 11                | 296   | 1,8159      | 1,07884                     |
| 20         | 12                  | 308   | 1,8895      | 1,08329                     |
| 21         | 13                  | 321   | 1,9693      | 1,08778                     |
| 22         | 14                  | 335   | 2,0552      | 1,09231                     |
|            |                     |       |             |                             |

Temperatur 200 C.

| I.                      | II.       | III.                    | IV.         | v.                      |  |
|-------------------------|-----------|-------------------------|-------------|-------------------------|--|
| Zuder=                  | Differen= | Transpirati<br>Zuckerlö |             | Der Zuder-<br>lösungen  |  |
| gehalt in<br>Prozenten. | zen.      | in Sekunden.            | Wasser = 1. | spez. Gewich bei 14° R. |  |
| 23                      | 15        | 350                     | 2,1472      | 1,09686                 |  |
| 24                      | 16        | 366                     | 2,2454      | 1,10145                 |  |
| 25                      | 17        | 383                     | 2,3497      | 1,10607                 |  |
| 26                      | 18        | 401                     | 2,4540      | 1,11072                 |  |
| 27                      | 19        | 420                     | 2,5767      | 1,11541                 |  |
| 28                      | 21        | 441                     | 2,7055      | 1,12013                 |  |
| 29                      | 26        | 467                     | 2,8650      | 1,12488                 |  |
| 30                      | 33        | 500                     | 3,0674      | 1,12967                 |  |

2. Normallösung bei steigender Temperatur. Wenn ichon Poiseuille bei der Transpiration von Wasser den Ginfluß der Temperatur auf deren Dauer als einen ganz bedeutenden erkannte, so ließ sich erwarten, daß bei einer Zuckerlösung von so hobem Brozentgehalt, wie ihn die Normal= löjung besitt, die Ginwirkung eine noch merklichere und bedeutendere jein würde. Die bei den Temperaturen von 16 bis 28 Grad Celf. angestellten Bersuche ergaben dieser Erwartung entsprechende Resultate. Im indirekten Berhältniß zu der Höhe der Temperatur anwachsend ergab die Transpiration der Normallösung bei 28 Grad Celf. die fürzeste Dauer von 307 Sekunden; bei 27 Grad Celf. war fie um 5 Set.; bei 20 Grad Celf. icon um 64 Set. gewachsen; bei 16 Grad Celf. endlich mährte fie 408 Sek. oder 101 Sek. langer als bei 28 Grad Celf. Die zwischen den aufeinanderfolgenden Temperaturgraden liegenden Transpirationsdifferenzen wuchsen ebenfalls im indirekten Berhältniß zur Temperaturhöhe, so daß bei 27 Grad Celf. die Transpirationsdifferenz nur 5 Sek. beträgt; zwischen 20 und 19 Grad Cels. ift dieselbe auf das Doppelte gestiegen und ift = 10 Sek.; zwischen 17 und 16 Grad Celf. steigt sie endlich auf 14 Sek. Auch hier gab also die graphische Darstellung eine aufsteigende Kurve; dieselbe steigt zuerst viel schneller im Bergleich mit der ersten Konzentrationskurve, ihre zweite Halfte aber erhebt sich viel weniger als die der ersteren, so daß ihre Form eine besteutend gleichmäßigere zu nennen ist. (Die Kurven sind im Originale darsgestellt.) In folgender Zusammenstellung sind die jedem Temperaturgrade entsprechenden Durchlaufszeiten und Differenzen verzeichnet.

Tabelle Mr. II.

| Temperatur<br><sup>0</sup> Celfius. | Transpiras<br>tionszeit in<br>Sekunden. | Differenzen. |  |  |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--|--|
| 16                                  | 408                                     |              |  |  |
| 17                                  | 394                                     | 14           |  |  |
| 18                                  | 382                                     | 12           |  |  |
| 19                                  | 371                                     | -11          |  |  |
| 20                                  | 361                                     | 10           |  |  |
| 21                                  | 352                                     | 9            |  |  |
| 22                                  | 344                                     | 8            |  |  |
| 23                                  | 336,5                                   | 7,5          |  |  |
| 24                                  | 329                                     | 7,5          |  |  |
| 25                                  | 323                                     | 6            |  |  |
| 26                                  | 317                                     | 6            |  |  |
| 27                                  | 312                                     | 5            |  |  |
| 28                                  | 307                                     | 5            |  |  |

3. Normallösung mit 5 Proz. verschiedener Salze verset. Zur Benutung gelangten hier solche lösliche Salze, welche als Bestandtheile der Melasse oder des Rübensaftes bisher nachgewiesen worden sind und zwar: Chlorkalium und Chlornatrium, salpetersaures, schwefelsaures, oralsaures, zitronensaures, äpfelsaures, milchsaures, buttersaures, asparaginsaures Kali und Natron. Außer diesen Salzen noch Asparagin, Gummi, Eiweiß, Zuckersalt und Invertzucker.

Im Besitz einer genauen Temperaturenkurve der Normallösung glaubte der Berf. von einer bei allen Bersuchen gleichen Temperatur Abstand nehmen zu können. Die bei einem gewissen Wärmegrade gesundene Transpirationszeit einer salzigen Zuckerlösung wurde direkt mit der entsprechenden Durchlaufsbauer der Normallösung verglichen. Bald jedoch mußte aus weiter unten klar werdenden Gründen wenigstens für die entsprechenden Kali= und Natronsalze eine gleiche Temperatur angewandt werden. Bei einigen, wo dies nicht der Fall war, zog der Verf. der Genauigkeit halber vor, die entsprechenden Temperatursturven zu konstruiren und ihnen die nöthigen Werthe zu entnehmen. Das Bolumen der transpirirenden Flüssigigkeiten war immer dasselbe, nämlich = 14,70 Kbzm., wie es bei den reinen Zuckerlösungen angewandt wurde. Die kristallissirbaren reinen Salze mit Kristallwasser wurden in Mengen angewandt, welche 5 Proz. wassersiene Salzen entsprachen. Bei den nicht kristallissirbaren Salzen wurde der Salzgehalt ihrer Lösung durch eine genaue Analyse festgestellt.

Die Resultate sind in folgender Tabelle zur besseren Uebersicht zusammensgestellt. Spalte I enthält die Temperaturangabe ausgedrückt in Graden Gels. In Spalte II sind die Ralis und Natronsalze der verschiedenen Säuren und die Dauer der Transpiration sür die mit ihnen versetzte Normalssösung verzeichnet. Nr. III giebt die der Temperatur entsprechende Durchslaufszeit der unversetzten Normallösung an. Nr. IV enthält die Transpirationszeiten der mit den Salzen vermischten Normallösung, letztere = 1 gesetzt. Spalte V zeigt, wie viel Sekunden die Salze die Normalsüssischischneller oder langsamer transpiriren sießen. In Nr. VI endlich sind die Transpirationsdifferenzen für die entsprechenden Kalis und Natronsalze zu sinden.

Benn man diese Zusammenstellung der erlangten Resultate einer näheten Prüfung unterwirft, so ist vor Allem ein Ergebniß überraschend und interessant: sämmtliche Berbindungen des Natrons mit den in Spalte II berzeichneten Säuren transpiriren länger als die entsprechenden Kalisalze (s. Spalte VI), bei einigen ist dieser Unterschied weniger groß als dei anderen; do beträgt die Differenz für salpetersaures Kali und Natron nur 27 Sek. Transpiratianssteigerung für Natron. Die kohlensauren Salze zeigen die größte Verschiedenheit, indem das kohlensaure Natron 94 Sek. länger transpirirte als das kohlensaure Kali.

In Betreff des Einflusses der angewandten Salze auf die Normallösung deigte sich, daß alle mit Ausnahme von KNO3 und KCl die Dauer der Transpiration verlängern, und zwar sind es vorzüglich die organischen Salze mit Ausnahme des vralsauren Kalis, welche die Zuckerlösungen dick= und dähflüssig machen.

Der Grund hiervon möchte vielleicht mit dem Kriftallisationsvermögen bieser Salze zusammenhängen: Die Kali= und Natronsalze der Salpeter= saure und Schwefelsäure sowie die Chlorverbindungen derselben sind leicht triftallisirbar und nicht higrostopisch; die essigsauren, buttersauren, milchsauren,

Tabelle Nr. III.

| VI.  | Ratron=<br>falze                                        | famer.             | + 27           | + 41   | + 52           | + 94         | + 78        | + 33         | + 43       | 1          | 69 +         | + 43            | + 72           |
|------|---------------------------------------------------------|--------------------|----------------|--------|----------------|--------------|-------------|--------------|------------|------------|--------------|-----------------|----------------|
| 7.   | Salze langjamer als<br>Normallöfung.                    | Ratron.            | + 24,5         | + 37   | + 38           | + 158        | + 137,5     | + 134        | + 134      | 1          | + 132        | + 102           |                |
|      | Salze lang<br>Korma                                     | Rali.              | - 2,5          | 4      | + 31           | + 64         | + 59,5      | +101         | + 91       | + 25       | + 73         | + 59            | 67 +           |
| IV.  | Vormallöfung = 1.                                       | Ratron.            | 1,0744         | 1,0714 | 1,2083         | 1,4494       | 1,4107      | 1,4226       | 1,4464     | 1          | 1,4404       | 1,3273          | 1,3085         |
| 1    | Normallöf                                               | Rafi.              | 0,9940         | 0,9494 | 1,0535         | 1,1696       | 1,1815      | 1,3244       | 1,3184     | 1,0357     | 1,2648       | 1,1994          | 1,0889         |
| III. | Transpi=<br>rations-<br>zeit der                        | Rormal=<br>löfung. | 336,5          | 323    | 323            | 329          | 336         | 344          | 352        | 323        | 352          | 344             | 317            |
| 1,19 | เบือในทด                                                | Ratron.            | 361            | 360    | 406            | 487          | 474         | 478          | 486        | 1          | 484          | 446             | 438            |
| п.   | tionszeit der Norma<br>+ 5 Proz. Satze.                 | Rali.              | 334            | 319    | 354            | 393          | 966         | 445          | 443        | 318        | 425          | 403             | 366            |
| I    | Transpirationszeit der Normallöhung<br>+ 5 Proz. Salze. | Säure.             | Salpeterjaures | Chlor  | Schwefelfaures | Roblenfaures | Effigfaures | Butterjaures | Mildhaures | Dralfaures | Aeptelfaures | Afparaginfaures | Bitronensaures |
| Н    | Temp.                                                   |                    | 23             | 25     | 25             | 24           | 23          | 22           | 21         | 25         | 21           | 22              | 26             |

oxalsauren, asparaginsauren, zitronensauren Kali= und Natronsalze kristalli= siren schwer, theilweise gar nicht, sind sämmtllich sehr higroskopisch. Von

den Berbindungen des Kalis und Natrons mit organischen Säuren ist nur das oralsaure Kali leicht kristallisirbar und nicht zerfließlich, sein hemmender Ginfluß auf die Transpirationsdauer war dem entsprechend fein

großer: er betrug nur 25 Sekunden.

Diese Erscheinungen stehen übrigens vollkommen im Einklange mit den Unfichten Scheibler's iiber das Wefen der Melaffebildung, und wir miffen jest, daß durch Ueberführung der nicht kristallisirenden organischsauren Alkali= salze in kriftallisirbare, so z. B. in Chlorkalium oder Chlornatrium (m. s. die Abhandlungen von Margueritte und Felt, Jahresbericht 13, S. 205 und 134) der melassebildende Einfluß dieser Salze entsprechend der vermin= derten Zähflüffigkeit abnimmt und ein vermehrtes Auskristallisiren des Buckers die Folge ift.

Im Anschluß an vorstehende Bestimmungen hat der Berf. noch den Einfluß der folgenden Körper, welche fich in der Melaffe vorfinden, unter-

jucht: Juvertzucker, Zuckerkalk, Afparagin, Ciweiß, Gummi.

Gine Invertzuderlöfung unterschied fich taum von einer gleich tonzen=

trirten Rohrzuderflüffigkeit.

Das Afparagin ließ sich in der für die anderen Körper gebrauchten Menge nicht lösen. Die Normaslösung mit 1,42 Proz. Asparagin versett, brauchte 365 Sekunden Durchlaufzeit bei 21 Grad G. oder 13 Sekunden mehr als die reine Lösung.

Der Zusatz von 2,716 Proz. Zuderfalt übte einen sehr bedeutenden Einfluß aus, die Normallösung transpirirte unter bemselben bei 23 Grad C.

197,5 Sekunden langer als im reinen Zustande.

Eiweiß aus Buhnereiern, in dem Berhaltniß von 5 Brog. Trodenfub= stanz der Zuckerlösung zugesetzt, verlängerte ebenfalls die Transpirations= dauer sehr beträchtlich. Die so gemischte Lösung transpirirte bei 20 Grad C.

592 Sekunden oder 235 Sekunden langer als die Normallöfung.

Es war vorauszusehen, daß sich diefer verzögernde Ginfluß noch mehr bekunden würde, wenn man die Zuckerlösung mit 5 Proz. Gummi versetzte. Dieser Voraussicht wurde denn auch über alles Erwarten entsprochen, denn die Transpirationsdauer erhöhte sich von 344 Sekunden auf 1383 Sekunden. Es bot diese Untersuchung von allen übrigen insofern die größte Schwierigteit dar, als die Einwirkung der Temperatur eine unerwartet große war. Die Steigerung der Wärme von 22 auf 23 Grad C. verkurzte die Durch= laufzeit um 62 Sekunden, jo daß selbst sehr geringe Schwankungen der Temperatur die Resultate bedeutend beeinflußten.

Wenn man vollkommen trodenen Zuder der Ginwirkung trode= nen Ammoniaks ausset, so wird der Zucker erst opalisirend und nimmt die von Raspail angegebene machsartige Beschaffenheit an, nach 12 Stunden 110 IV. Chemisches. 1. Chemie ber Zuderarten und verwandten Körper.

wird er flüffig und überzieht die Oberfläche der Röhren, worin er fich befindet.

Wiederholte Wägung haben nach Laborde 1) ergeben, daß der Zuder höchstens 7,83 Proz. seines Gewichtes Ammoniak aufnimmt, eine Menge, welche bei Verlangsamung des Stromes abnimmt.

An der Luft entweicht das Gas wieder nach und nach bis auf 1 bis 2 Brog. Rach 3 Monaten enthielt der Zuder noch 0,37 Brog. Ummoniatgas

und zeigte einen febr icharfen Geschmad.

Glutoje wird ebenfalls schnell verflüssigt, aber es findet rasch Färbung und Bildung eines in fehr kleinen Nadeln friftallifirten Broduftes ftatt.

Ueber Die Stärke der Inversion des Buders durch ver= ichiedene unorganische und organische Gauren ftellt 2L Behr Berjuche an 2). Befanntlich wird der rechts drebende Rohrzucker unter dem Ginfluffe verschiedener Säuren mehr oder weniger leicht invertirt, d. f. er nimmt Wasser in sein Molekul auf und verwandelt sich in ein Gemenge von rechts drehendem Trauben- und links drehendem Fruchtzucker. dem großen Intereffe, welches diefe Eigenschaft des Zuders namentlich in technischer Beziehung in Anspruch nimmt, kann es auffallend erscheinen, daß man noch nicht versucht hat, durch quantitative Bestimmungen Diesen Berhältniffen näher zu treten.

Der Berfaffer unternahm es, die Einwirfung einer Reihe von Gauren auf den Rohrzucker vergleichend zu untersuchen. Es durfte erwartet werden, daß fich ein Zusammenhang zeigen würde zwischen dieser Ginwirkung und der chemischen Ratur der Sauren, und daß andererseits die Untersuchung mehr Licht verbreiten würde über gewiffe technische Prozesse, speziell über das von Margueritte mit so gutem Erfolge eingeführte Verfahren des iauern Kochens.

Auch mit hinblid auf die Bahl einer Caure fur das Berfahren gur Bestimmung der Ausbringung nach Scheibler, war es intereffant, das Berhalten der verschiedenen Sauren gegen Zuder bei gewöhnlicher Temperatur tennen zu lernen.

Um eine richtige Vorstellung von der Art und Weise der Einwirfung der Sauren auf Buder zu gewinnen, war es nothwendig, die Momente, welche voraussichtlich diese Ginwirfung beeinflußten, vorerst möglichst gesondert der Untersuchung zu unterwerfen. Als solche Momente ergaben fich:

2) Beitider. 24, 778.

<sup>1)</sup> Compt. rend. 78, 82. Beitichr. 24, 236.

- 1) das Mengenverhältniß zwischen Buder und Saure,
- 2) die Konzentration bei gleichem Mengenverhältniß,
- 3) die Zeit,
- 4) die Temperatur,
- 5) die chemische Natur der Säuren.

Es wurde also in den einzelnen Reihen einer dieser Umstände abgeänsdert, während die übrigen möglichst gleich erhalten wurden.

Für die Zuckerlösungen wurde ein weißer Kandis, welcher 99,6 polarisirte, verwandt. Es wurde davon für je eine Versuchsreihe eine besiebige, ziemlich konzentrirte Lösung hergestellt, ihr Gehalt nach der Klärung mit Thonerdehidrat polarimetrisch bestimmt und nun in solchen Mengen abgewogen, daß nach dem Verdünnen auf 50 Kbzm. die Lösung gerade 100 polarisirte. Nach dem Versuch wurde unter Veobachtung der Zimmertemperatur polarisirt und schließlich die beobachtete Zahl nach der Formel

 $p=rac{200\;(100-D)^{\,1})}{288-t}$  auf Prozente invertirten Zuckers reduzirt. Der

Einfluß der optisch aktiven Säuren, der Wein= und Apfelsäure, obgleich an sich nur sehr gering, wurde bei der durch Polarisation gefundenen Zahl in

Unrechning gebracht.

Um die Säuren in untereinander vergleichbaren Mengen anwenden zu können, wurden Normallösungen davon dargestellt, d. h. solche, welche Normalnatronlauge von 40 Grm. Na OH im Liter zu gleichem Bolumen sättigten. Die Phosphorsäure, welche nicht wie die anderen Säuren durch Titration bestimmt werden konnte, hatte ebenfalls ein Säureäquivalent  $\mathbf{H_3}$   $\mathbf{OP_4}$  im Liter. Bon der Bernsteinsäure wurde ihrer Schwerlöslichkeit

wegen eine Halbnormallösung hergestellt. Die Angabe der Säuremengen in Prozenten ist so zu verstehen, daß die Menge Schwefelsäurehidrat (H2SO4), welche ein Prozent des in Lösung befindlichen Zuckers ausmachte, berechnet und darnach das Volumen Normalschwefelsäure, welches diese Menge enthielt, bestimmt wurde. Behufs der Vergleichung wurde dann ein gleiches Volumen der übrigen Säuren — bei der Vernsteinsäure das doppelte — in Anwendung gebracht. Der Ausdruck Prozent ist demnach nur für die Schwefelsäure richtig, bei den übrigen Säuren bedeutet er die einem Prozent Schwefelsäure äquivalente Menge.

Für die Versuche bei konstanter Temperatur befanden sich die Mischungen von Säure und Zuckerlösung in den gebräuchlichen 50 Kbzm.= Kölbchen, die durch einen Gummistopfen mit kapillarer Glasröhre ver=

 $<sup>^{1)}</sup>$  Worin p die Menge Zucker, welche invertirt worden, in Prozenten, D die beobachtete Polarijation und t die Temperatur während der Polarijation bedeutet.

schlossen waren. Diese wurden in ein großes Wasserbad getaucht, welches vorher schon auf die gewünschte Temperatur erwärmt worden war. Die Temperatur im Innern der Kölbchen wurde in einem derselben an einem besonderen Thermometer beobachtet und es gelingt leicht die Temperatur bei dieser Anordnung innerhalb enger Grenzen konstant zu erhalten.

Der Berfaffer berichtet nun eingebend über die Ergebniffe feiner Ber=

suche, deren Resultate folgende waren:

- 1) Einfluß der Wenge und Konzentration. Die mitgetheilte Tabelle und die graphische Darstellung der Ergebnisse (dem Originale sind 3 Taseln graphischer Darstellungen beigegeben) zeigen, daß eine Vermehrung der Säuremengen durchauß nicht eine proportionale Vergrößerung der Inversion zur Folge hat, dagegen scheint bei verschiedener Verdünnung und gleicher Säuremenge, wenigstens nach dem einen Versuche, die Inversion in einem direkten Verhältniß zur Konzentration zu stehen.
- 2) Einfluß der Zeit. Es wurden so viele Zuckerlösungen herz gestellt und mit der gleichen Säuremenge versetzt, als Zeiträume bevbachtet werden sollten. Nach den in der Tabelle angegebenen Zwischenräumen von ½ bis 3½ Stunden wurde je ein Kölbchen aus dem Wasserbade entsernt und nach raschem Abkühlen polarisirt. Der Säurezusatz betrug 1 Proz., die Temperatur 40°C. Die Inversion war der Dauer der Einwirkung ziemzlich proportional, doch kann man diesem Versuche nach Ansicht des Versassersteinen größen Werth beilegen, weil die unvermeidlichen, wenn auch geringen Temperaturschwankungen, wie aus der nächsten Versuchsreihe hervorgeht, von verhältnißmäßig bedeutendem Einfluß auf das Resultat sein müssen.
- 3) Einfluß der Temperatur. Die Dauer der Einwirkung betrug 1 Stunde, der Säurezusatzt 1 Proz., die Temperaturen 30 bis 97°. Die Tabelle und graphische Darstellung zeigen, welchen enormen Einfluß die Steigerung der Temperatur auf die Vermehrung der Inversion hat. Und weiter ergiebt sich die interessante Thatsache, daß es für jede Säure eine bestimmte Temperatur giebt, bei welcher sie plöglich start zu invertiren besinnt. Verfolgt und ergänzt man den Verlauf der auf der Tafel gezeicheneten Kurven, so sindet man, daß diese Temperatur unter den Versuchsebedingungen sür Schweselsäure etwa zwischen 30 und 40 Grad C., für Phosphorsäure zwischen 40 und 50 Grad C. und für Essigsäure erst zwischen 70 und 80 Grad C. liegt.
- 4) Einfluß der Natur der Säuren. Es ergab sich schon aus dem letzten Bersuch eine gewisse Reihenfolge der Säuren in Bezug auf ihre inverstirende Kraft, welche der Berfasser für eine größere Anzahl festzustellen versuchte. Es war hierzu nur nöthig, die Säuren unter gleichen Bedingungen der

Temperatur, Menge und Zeit auf den Zucker wirken zu lassen. Es wurden daher unter Zusatz von 1 Proz. der in der Tabelle aufgeführten Säuren je 50 Kbzm. Zuckerlösungen hergestellt, welche zu Anfang 100 polarisirten, und dieselben in Flaschen mit eingeriebenen Glasstopfen bei gewöhnlicher Temperatur sich selbst überlassen.

Wenn die Lösungen mit den stärksten Säuren in der Nähe des Nulldunktes polarisirten, wurden alle Lösungen rasch hintereinander polarisirt und der Bersuch abgebrochen. Die Dauer ist deshalb je nach der durchschnittlichen Temperatur eine verschiedene.

## Es dauerte

der erste Versuch bei 13 bis 18 Grad C. 211 Stunden der zweite ""19 bis 27 ""115 "
der dritte ""25 bis 27 ""78 "

Die Temperatur während der Polarisation war

für 1 = 16 Grad C., für 2 = 19 , , für 3 = 25 , ,

| 114 IV. Ch                                      | 14 IV. Chemisches. |            |             |               |                | 31         | ucker         | arti         | en 1       | ınd        | ber           | wai       | ıdte          | n A       | dörper.       |
|-------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|---------------|----------------|------------|---------------|--------------|------------|------------|---------------|-----------|---------------|-----------|---------------|
| rfion<br>re<br>D                                | င်                 | 1,6        | 2,5         | 2,5           | 4,0            | 8'8        | 10,2          | 9'6          | 6'6        | 13,8       | 26,9          | 54,5      | 84,2          | 100,0     | 100,1         |
| Für die Inversion<br>der Salzsäure<br>= 100 — D | 2.                 | 1,3        | 1,9         | 2,2           | 3,5            | 8,1        | 9,2           | 9,2          | 10,4       | 13,4       | 25,8          | 53,1      | 83,1          | 100,0     | 100,4         |
| Filtr<br>Der                                    | i                  | 1,2        | 1,          | 1             | 1              | 1          | 8,2           | 1,           | 10,2       | 11,4       | 24,2          | 49,6      | 6'88          | 100,0     | 100,1         |
| n<br>ang.                                       | က်                 | 1,29       | 1,98        | 2,05          | 8,19           | 70,7       | 8,21          | 7,76         | 66'2       | 11,10      | 21,67         | 43,95     | 67,91         | 89'08     | 80,75         |
| Inersion in<br>Prozenten v. ang.<br>Zucker      | 25                 | 26'0       | 1,49        | 1,56          | 2,75           | 6,32       | 7,14          | 7,14         | 8,10       | 10,41      | 20,07         | 41,34     | 64,68         | 77,84     | 78,14         |
| Proj                                            | 1.                 | 88'0       | 1           | 1             | .1             | 1          | 5,9           | 1            | 7,38       | 8,19       | 17,42         | 85,79     | 60,52         | 72,10     | 72,18         |
| u (                                             | æ.                 | 1,7        | 2,6         | 2,7.          | 4,2            | 6'6        | 10,8          | 10,2         | 10,5       | 14,6       | 28,5          | 8'12      | 89,3          | 106,1     | 106,2         |
| Invertion in Exaben (100 — D)                   | ci                 | 1,3        | 2,0         | 2,1           | 7,8            | 8,5        | 9'6           | 9'6          | 6'01       | 14,0       | 27,0          | 9'99      | 0'28          | 104,7     | 105,1         |
| \$ °                                            | 1.                 | 1,2        | 1           | 1             | -              | 1          | 8,0           | 1            | 10,0       | 11,11      | 23,6          | 48,5      | 82,0          | 7,76      | 97,8          |
| u                                               | က်                 | 88,3       | 97,4        | 8,76          | 95,8           | 2'06       | 89,2          | 8'68         | 89,5       | 85,4       | 71,5          | 42,2      | 10,7          | -6,1      | 6,5           |
| Polarifation                                    | 25.                | 7,86       | 0'86        | 6'26          | 8,96           | 91,5       | 90,4          | 90,4         | 89,1       | 0'98       | 73,0          | 44,4      | 13,0          | 7,4-      | -5,1          |
| <b>8</b>                                        | 1.                 | 8'86       | 1           | 1             | 1              | 1          | 92,0          | 1            | 0'06       | 6'88       | 76,4          | 51,5      | 18,0          | 2,3       | 2,2           |
| Sauren                                          |                    | Effigfäure | Butterfäure | Robutterfäure | Bernfteinfäure | Apfelfäure | Zitronenfäure | Ameifenfäure | Mildsfäure | Weinstäure | Phosphorfaure | Dralfäure | Schwefelfaure | Salzfaure | Salpeterfäure |

In der letzten Spalte der Tabelle finden sich die Zahlen, welche einen Maßstab bieten für die Beurtheilung der invertirenden Kraft der einzelnen Säuren. Der Parallelismus der Einwirfung solcher chemisch ähnlicher Säuren, wie Salz= und Salpetersäure oder Butter= und Jsobutter= säure springt in die Augen. Dagegen läßt sich ein einfacher Jusammen= hang zwischen den Säuren homologer Reihen nicht aussinden. Auffallend ist das Berhalten der Essigsäure, die schwächer invertirt nicht nur als ihr niederes Homologes, die Ameisensäure, sondern auch als die höheren, Butter= und Isobuttersäure. Diese Zahlen haben jedoch sämmtlich nur einen relativen Werth, denn das Verhältniß, welches sie ausdrücken, ändert sich mit der Temperatur.

Ferner ist der Umstand jedenfalls nicht ohne Einfluß auf die Inversion geblieben, daß sich nach längerer oder kürzerer Zeit bei allen drei Versuchen in den meisten Zuckerlösungen Schimmelbildungen zeigten. Welchen Einfluß diese Begekationen auf die Inversion haben, ist schon früher von Vechamp 1) nachgewiesen worden.

Auch der Verfasser sand, daß eine rein wässerige Zuckerlösung von 100 Polarisation nach derselben Zeit, in welcher die Essigsäurelösung um 1,2 Grad zurückging, unter Trübung 0,5 niedriger polarisirte, während eine gleiche Zuckerlösung mit 1 Proz. Phenol sich durch 23 Tage völlig unverändert hielt. Dies deutet darauf hin, was auch Vechamp schon ausspricht, daß Wasser bei gewöhnlicher Temperatur den Zucker nicht invertirt. Die Versüche zeigten außerdem, daß selbst so starke Säuren, wie die Schwefels und Oralsäure in der Nähe von 0 Grad keinen oder doch nur einen ganz unmerklichen Einfluß auf den Zucker ausüben. Daraus darf man schließen, daß das Wasser bei gewöhnlicher Temperatur gewiß wirkungslos bleiben wird.

Daß Phenol nur die Inversion durch Schimmelbildung und nicht etwa auch die Inversion durch Säuren hindert und also auch nicht die durch Basser ausheben könnte, zeigte auch ein besonderer Bersuch.

Als Ergebniß seiner Untersuchung hebt der Verfasser schließlich Folgendes hervor:

1) Alle untersuchten Säuren vermögen den Zuder zu invertiren. Die Einwirkung ist in der Nähe von O Grad sehr gering, sie steigt unverhältnißmäßig mit der Temperatur und wird plöylich sehr start bei einer zwischen engen Grenzen liegenden Temperatur, die nach der Natur der Säuren verschieden hoch ist. Nach ihrer Wirkung bei gewöhnlicher Temperatur lassen sich die Säuren in

<sup>1)</sup> Beitschrift Bb. 9, 446.

eine Reihe ordnen, worin Salz- und Salpetersäure am stärksten, die flüchtigen Säuren der Fettreihe, mit Ausnahme der Ameisensfäure, am schwächsten invertiren. Eine entsprechende Reihenfolge ergiebt sich, wenn man untersucht, bei welchen Temperaturen die vergleichsweise starke Einwirkung der Säuren beginnt.

- 2) Für das saure Kochen dürfen durch den Zusatz der Mineralsäure nur die flüchtigen fetten Säuren frei gemacht werden; die Temperatur muß unter derjenigen bleiben, bei welcher auch diese Säuren stark zu invertiren beginnen.
- 3) Für die saure Auswaschflüssigkeit des Scheibler'schen Bestimmungsversahrens eignet sich wegen ihrer geringen invertirenden Kraft die Essigsäure am besten. Bei dem Kolonialrohzucker, wo eine stärkere Säure verwandt werden nuß, ist nach demselben Gesichtspunkt die Schweselsäure der Salz- und Salpetersäure vorzuziehen.
- 4) Ein einfacher Zusammenhang zwischen der Intensität der Inverssion und der chemischen Ratur der untersuchten Säuren hat sich nicht ergeben.

Gines auf der Buderinverfion bezüglichen Berjuches, welcher die energische Umänderung von Rohrzuder ohne Anwendung von Saure zeigt, erwähnte Al. Deint 1): 100,3 Grm. Raffinade (Rufammenfetung: 99,7 Proz. Zuder, 0,2 Proz. Waffer 0,1 Proz. Nichtzuder) wurden mit 1/4 Liter beißem destillirten Waffer, das durch mehrstündiges Rochen von Rohlenfäure und Luft möglichst befreit war, in eine diewandige Alasche mit engem Bals gefüllt, bann letterer zugeschmolzen und im Dampfbade 24 Stunden lang auf 1000 erhigt. Hierauf wurde die Flasche erkalten gelaffen und vor der Gaslampe geöffnet; im Innern war kein Drud entstanden; die hell= braune, ziemlich tlar gebliebene Flüffigkeit wurde auf 280 Rbzm. und 17,50 C. gebracht und zeigte nun 1,145 spezif. Gewicht. Rach gehörigem Berdunnen einer gewogenen Brobe wurde mit Fehling'icher Lösung der Invertzucker bestimmt, und daraus der Gefammtgehalt zu 106,0 Grm. Invertaucker berechnet. Theoretisch liefern 100 Grm. Rohrzucker nur 105,26 Grm. Invert= auder; der somit gefundene Ueberschuß ift auf Beobachtungsfehler gurudgu= führen. Richt immer gelingt es, gerade den Bunkt vollständiger Inversion jo zu treffen, daß nicht durch zu starkes oder zu langes Erhitzen eine weiter gebende Berfetung bereits eingetreten ift. Jedenfalls aber war unter den gegebenen Umftanden der gesammte Rohrzuder invertirt worden.

<sup>1)</sup> Beitichr. 24, 432.

D' Sullivan hat gefunden 1), dag der bei der Einwirkung eines mäfferigen Malzauszuges auf Starkemehl entstehende Buder nicht Traubenguder, fondern eine eigenthumliche, nach der Formel C12 H22 O11 Bufammengefette Buderart ift. Diefe Maltofe reduzirt die Fehling'iche Lösung in ganz anderem Berhältniß als Traubenzuder (100 Maltose ebenso, wie 65 bis 66 Thie. Traubenzuder); fie befitt ferner ein viel größeres Drehunasvermögen, als Traubenzucker ( $\alpha=149.5-150.6^{\circ}$ ).

Dieje Rejultate, welche übrigens mit den Beoachtungen Dubrunfaut's im Ginklange ftehen, find burch neuere Arbeiten von E. Schulze und Urich, welche unabhängig von der Untersuchung Sullivans ausgeführt wurden 2),

vollkommen bestätigt worden.

Wir verweisen an diefer Stelle auf eine Abhandlung von Musculus über lösliche Stärke 3).

## Untersuchung des Buckers, Sacharimetrie und ver-2. schiedene Untersuchungsmethoden.

Scheibler hat die Tabellen jum Bergleiche der fpezifischen Gewichte mit den Aräometerangaben 4) nunmehr auch von 66 Broz. weiter bis 80,0 Brog,, nach fteigenden Werthen von 0,01 Brog, fortgefett 5). Bir muffen uns leider aus denfelben Gründen wie früher den Abdrud hier verfagen.

Rohlrausch hat mit einem Schattenpolarisationsinstrument 6) (von Schmidt und Banich) gearbeitet ?) und nach einiger Uebung bei hellen Löfungen übereinstimmende und volltommen Butrauen erwedende Resultate erhalten. Für dunkele Flüssigkeiten ift nach dem Genannten das neue Instrument entschieden vorzuziehen, denn es lassen sich mit demfelben noch Lösungen ziemlich genau polarifiren, welche in den bisherigen Apparaten so dunkel erichienen, daß man kaum den Strich der Doppelplatte fah.

Es wurden von R. verschiedene tonzentrirte Melaffenlösungen darge= stellt, deren Farbe bestimmt und hierauf die Polarisation mit beiden Appa=

<sup>1)</sup> Moniteur scientifique, März 1874.

<sup>2)</sup> Ber. d. chem. Gefellich. VII, S. 1047. Zeitschr. 24, 974. 3) Compt. rend. Bd. 78, Nr. 20, S. 1413. Zeitschr. 24, 1160.

<sup>4)</sup> Beitidr. 20, 269. Jahresbericht 10, 183.

<sup>5)</sup> Beitfdr. 24, 950.

<sup>6)</sup> Jahresbericht 12, 170. 171.

<sup>7)</sup> Defterr. Beitichr. 3, 291.

raten vorgenommen, um festzustellen, bis zu welchem Grad der Farbe einer Lösung man gehen könne, ohne die Genauigkeit der Beobachtung zu beein= trächtigen.

Obwohl diese Versuche noch nicht abgeschlossen sind, so glaubt der Versfasser doch schon jetzt aussprechen zu können, daß das Schattenpolarisations instrument für gefärbte Lösungen ein sichereres Resultat ergiebt, als das disher übliche, und daß Jemand, dessen Farbensinn nicht ausgebildet ist, vollständig brauchbare Resultate mit dem neuen Instrumente erhalten wird, während das disherige für ihn nicht anwendbar war. Der Grund ist der, daß es sich bei dem Schatteninstrument auf Erkennung von feinen Schattenunterschieden handelt, was jedes gute Auge vermag, während bei dem gewöhnlichen Instrumente Farbenunterschiede beobachtet werden müssen.

Auch die Bereinfachung der optischen Theile des neuen Instrumentes bezeichnet der Verfasser als einen Vorzug desselben.

Ueber die Bestimmung der Konzentration hochprozentiger Zucker= lösungen mittelst des Aräometers stellte E. Mategczeck Unter= suchungen an 1).

Durch zahlreiche Beobachtungen hat sich der Verfasser nämlich davon überzeugt, daß mit Hülfe der gebräuchlichen Methoden zur Bestimmung dieser Konzentration keine vollkommen genauen Resultate zu erzielen seien, da die Ermittelung der spezisischen Schwere von 70prozentigen und höheren Zuckerlösungen nicht so auszuführen seien, wie dies bei mindergrädigen Lösungen der Fall ist. Bekanntlich werden derartige Lösungen verdünnt und dann geprüft, und dabei auf zweierlei Weise verfahren.

Entweder verbindet man zur Arbeitsersparung die Ermittelung der Dichte mit der Zuckerbestimmung, indem die dem Normalgewichte des Polarimeters entsprechende Menge auf 100 Kbzm. verdünnt und nach Bestimmung des spezisischen Gewichtes und mit Benutzung des Berdünnungszgrades, die der unverdünnten Zuckerlösung entsprechende Konzentration berechnet wird, oder in der Weise, daß man eine gewogene Menge der zu prüfenden Substanz mit einer ebenfalls gewogenen Wassermenge verzünnt und dann wie früher verfährt. Im letzteren Falle ist denmach nur eine Wägung mehr erforderlich.

Schon Balling machte seiner Zeit darauf aufmerksam, daß mit Hülfe dieses Berfahrens keine vollkommen richtige Konzentrationsbestimmung der unberdunnten Lösung zu erzielen ist.

Der Berfasser fand, als er zusammengehörige Proben von Füllmasse, Grünfirup und Rohzucker untersuchte, um bei verschiedener Konzentration der

<sup>1)</sup> Beitschr. 24, 827. Defterr. Beitschr. 3, 791.

Füllmasse die Menge der in den Grünsirup und an den Rohzucker überge= henden einzelnen Bestandtheile derselben zu ermitteln, daß in den 3 Fällen der Ginfluß des wirklichen Nichtzuckers auf die Saccharometeranzeige ein berschiedener war, wovon der Grund in einer fehlerhaften Konzentrations= bestimmung d. h. in der verschiedenen Kontraktion der Lösungen zu suchen. Aus der schönen, für die Zuckerindustrie so überaus werthvollen Arbeit des Geh. Reg.=Rathes Herrn A. Brig (Ueber die Bestimmung des spezisischen Gewichtes verschiedener Zuckerlösungen nach Maggabe ihres Gehaltes an reinem Kriftallzuder, Zeitschrift, 4. Band, S. 304) ift die Größe der bei den Zuderlösungen ftattfindenden Raumveränderung für alle zwischen 0 und 100 liegenden Werthe genau bekannt, und daß das Maximum der Kontraktion einer  $56^{1/4}$ prozentigen Zuckerlösung zukommt und nach beiben Seiten zu nach einem bestimmten Gesetze abnimmt, bis sie bei 0 und 100 wieder Null wird. Wenn man nun eine hochprozentige Zuckerlösung zur Bestimmung ihrer Konzentration um ein Bestimmtes verdünnt, so muß in Folge dessen eine Aenderung der Kontraktion eintreten. Wenn man nun das ermittelte und in Saccharometerprozente übertragene spezifische Gewicht der verdünnten Lösung mit dem Verdünnungsgrade multiplizirt, so kann sich die gefundene Konzentration der unverdünnten Lösung nur auf die der verdünnten Lösung zukommende Kontraktion beziehen. Da jedoch dieser einen Konzentration eine andere Kontraktion zukommt als der verdünnten Lösung, asso auch ein anderes Volumen resp. spezif. Gewicht, fo muß auch jede auf diese Art ausgeführte Konzentrationsbestimmung, je nach Berscheichenheit der den Lösungen zukommenden Raumveränderung, entweder höher oder niedriger als die wirkliche ausfallen. Ein richtiges Resultat wird man daher nur in dem Falle erzielen, wenn die Substanz so weit verdünnt wird, bis die erhaltene Lösung mit der unverdünnten gleiche Konstraftion zeigt. Da nun die der zu untersuchenden Probe unbekannt ist, so ergiebt sich daraus, daß es auf diese direkte Art unmöglich ist, eine richtige Konzentrationsbestimmung auszuführen und daß man den empiri= ichen Weg einschlagen muß, um mittelst Hülfe von Näherungswerthen dem wahren Resultate so nahe als möglich zu kommen. Letzterer Weg wird um so mehr geboten, als man es in der Prazis nicht mit reinen, sondern mehr oder weniger andere Stoffe enthaltenden Zuckerlösungen mit unbe-kannter Kontraktion zu thum hat. Ferner haben Brix und Gerlach nach= gewiesen, daß sich das direkt ermittelte spezif. Gewicht des reinen Kristall= zuckers immer um etwas höher herausstellt, als wie demselben der Rechnung nach eigentlich zukommen würde, und daß diese Differenz einer im Augenblicke der Lösung eintretenden Volumberänderung des Zuckers zugeschrieben werden müsse. Da nun die meisten unserer Fabrikprodukte, wie Füllmassen, Rohzucker u. s. w. mehr oder weniger Zucker in kristallisierer Form enthalten, über dessen Menge die Polarisation allein keinen Aufschluß geben kann und der sich daher jeder Berücksichtigung entzieht, so kann auch keine wie immer geartete direkte Verdünnungsmethode die wahre Konzentration einer solchen Subkanz mit Genauigkeit anzugeben im Stande sein. Was nun die Größe des dabei entstehenden Fehlers anbelangt, so hat der Verfasser zur Ermittelung desselben viele Versuche mit reinen sowie mit den in der Prazis vorskommenden Lösungen vorgenommen und theilt einige derselben ausstührlich mit.

Aus diesen Bersuchen geht unzweiselhaft hervor, daß die Richtigkeit der Konzentrationsbestimmung von dem Berdünnungsgrade abhängig sei und daß dieselbe um so genauer wird, je mehr die Kontraktion der verdünnten Substanz mit der unverdünnten übereinstimmt und nur bei einer vollkommenen Uebereinstimmung derselben genaue Resultate erzielen läßt. Da die Größe der Bestimmungssehler mit dem Verdümnungsgrade wächst, so wurden in Berücksichtigung dessen eine große Reihe von Konzentrationsbestimmungen mit möglichst geringer Berdünnung vorgenommen, um recht genaue Resulstate zu erzielen. Aus dem Mitgetheilten geht jedoch mit aller Bestimmtheit hervor, daß eben solche Bestimmungen die ungenauesten sind und zwar um so ungenauer, je konzentrirter die zu untersuchende Lösung oder Substanz war.

Was nun die Größe des Bestimmungssehlers anbelangt, so ist derselbe aus den mitgetheilten Bersuchen ersichtlich; da jedoch in der Praxis zur Konzentrationsbestimmung zumeist die für die Zuckerbestimmung hergestellte Lösung verwendet wird, so stellt der Bersasser die Abweichungen in einer Uebersicht für die Lösungen des Französischen und Deutschen Instrumentes

zusammen.

Aus diefer Zusammenstellung ist zu erkennen, daß man bei Benutzung der zur Zuckerbestimmung dienenden Lösungen zur Ermittelung der Konzentration in allen Fällen, wo man es mit klaren Lösungen oder Massen zu thun hat, in welchen sich keine Zuckerkristalle befinden, immer höhere und bei auskristallisierten Massen wieder niedrigere Resultate erhält und daß der Untersuchungssehler, der in keinem Falle 1 Proz. erreicht, nur von der Konzentstionsdifferenz beider Lösungen abhängig ist.

Da die Kontraktion nach dem Volumen der Vestandtheile (v) einer  $56^{1/4}$ prozentigen Zuckerlösung das Maximum, nämlich 0,9946 erreicht und nach beiden Seiten nach einem bestimmten Gesetze abnimmt, so folgt daraus, daß die anzuwendende Verdünnung um so größer sein muß, je konzentrirter die Zuckerlösung ist und um so geringer, je mehr sich deren Konzentration einer  $56^{1/4}$ prozentigen nähert und daß alle darunter liegenden Dichten direkt bestimmt werden müssen. Auf welche Saccharometeranzeige eine hochprozentige Vösung verdünnt werden müsse, zeigt folgende Tabelle:

| Konzentration<br>der unver=<br>dünnten Löfung | die der<br>verdünnten | deren<br>Kontraktion | Berdünnungs:<br>grad |
|-----------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|
| x                                             | x                     | v                    | 1: z                 |
| 56,25                                         | e township.           | 0,9946               | 10 12 11 17          |
| 60                                            | 52,47                 | 9884                 | 1:1,1435             |
| 65                                            | 47,11                 | 9602                 | 1,3797               |
| 70                                            | 41,53                 | 9079                 | 1,6855               |
| 75                                            | 35,63                 | 0,8299               | 2,104                |
| 76                                            | 34,42                 | 8111                 |                      |
| 77                                            | 33,19                 | 7912                 | minister min         |
| 78                                            | 31,94                 | 7701                 | General Property     |
| 79                                            | 30,68                 | 7480                 | n make to            |
| 80                                            | 29,40                 | 0,7246               | 2,721                |
| 81                                            | 28,15                 | 7002                 |                      |
| 82                                            | 26,82                 | 6746                 | Mark Continu         |
| 83                                            | 25,48                 | 6478                 | Y STATE              |
| 84                                            | 24,12                 | 6198                 | STOLEN STORY         |
| 85                                            | 22,80                 | 0,5906               | 3,728                |
| 86                                            | 21,435                | 5602                 | 4,012                |
| 87                                            | 20,045                | 5286                 | 4,340                |
| 88                                            | 18,635                | 4957                 | 4,722                |
| 89                                            | 17,165                | 4606                 | 5,184                |
| 90                                            | 15,760                | 0,4262               | 5,710                |
| 91                                            | 14,29                 | 3895                 | 6,368                |
| 92                                            | 12,80                 | 3516                 | 7,187                |
| 93                                            | 11,29                 | 3123                 | 8,327                |
| 94                                            | 9,755                 | 2718                 | 9,636                |
| 95                                            | 8,200                 | 0,2299               | 11,585               |
|                                               |                       |                      |                      |

Bon 90 Proz. aufwärts nimmt der Berdünnungsgrad sehr rasch zu und da mit diesem auch die Bestimmungssehler wachsen, so hat man in solchen Fällen mit aller Genauigkeit vorzugehen und die Dichtebestimmung mindestens zweimal vorzunehmen.

Nachdem nun dargethan ift, daß richtige Saccharometeranzeigen hochsprozentiger Zuckerlösungen nur mittelst Näherungswerthen erreicht werden

können, ergiebt sich der bei der praktischen Durchführung zu befolgende Gang von selbst.

Im eine Wägung zu ersparen, verwendet man am Besten die zur Zuderbestimmung hergestellte Lösung auch zur ersten Konzentrationsbestimmung. Zu dieser gesundenen Saccharometeranzeige der unverdünnten Substanz sucht man in der weiter unten folgenden Tabelle die derselben entsprechende Kontration und dann die derselben Kontration zusommende Saccharometeranzeige der schwächeren Zuckerlösung und berechnet daraus zu einer zweiten Dichtebestimmung den Verdünnungsgrad resp. die abzuwägenden Substanzund Wassermengen. Sollte nun noch seine Uebereinstimmung der Kontrattion stattsinden, so hat man noch eine dritte Vestimmung vorzunehmen, welche meistens zum gewünschten Ziele führt. Hat man eine Reihe gleichnamiger Produkte zu untersuchen, so kommt man in der Regel mit 2 Vestimmungen aus, da man schon nach der ersten Probe die Differenz zwischen der richtigen und der zuerst ermittelten Konzentration sennt. Diese Differenz wird bei den anderen Proben von der ersten Bestimmung der Saccharometeranzeige in Abzug gebracht und erst zu dem Keste die Kontraktion gesucht und dann wie früher versahren.

Folgendes Beispiel wird den Bang der Untersuchung am Besten ver-

anschaulichen.

Von einer Melasse wurden 16,35 Gramm zu 100 Kdzm. verdünnt und das spezif. Gewicht der Lösung bei  $14^{\circ}$  K. zu 1,05307=13,070 Proz. Sacharometer (Kontraktion =v=0,3581) ermittelt. Da obige 100 Kdzm. =105,307 Gramm wiegen, so ist der Verdünnungsgrad =105,307: 16,35=6,440 und die Saccharometeranzeige der Melasse  $=13,070\times6,440=84,25$  Proz. Da jedoch dieser Konzentration eine Kontraktion von 0,6124 entspricht, und eine solche auch einer Zuckerlösung von 23,81 Proz. zukommt, so müßte in einer zweiten Probe die Melasse auf diese Saccharometeranzeige verdünnt werden. Der anzuwendende Verdünnungsgrad ist nach der Näherungsgleichung 100:84,25=x:23,81=3,5384. Es wurde nun eine zweite Lösung in dem Verhältniß von

100 Melasse und 252,84 Wasser

353,84 Mischung bereitet und wieder deren spezif. Gewicht bestimmt. Dasselbe war jetzt 1,09971 = 23,653 Proz. Saccharometer (v=0,6083) und die Konzentration der Melasse 23,623  $\times$  3,5384 = 83,590 Proz. Saccharometer (v=0,6312). Dieser Kontraktion von 0,6312 entspricht eine Lösung von 24,70 Proz.; wir haben demnach zur dritten Lösung 100. 83590 = x. 24,7 = 3,3842

 $\frac{100 \text{ Melasse}}{238,42 \text{ Wasser}}$   $\frac{238,42 \text{ Wasser}}{338,42 \text{ Wishung, deren } \sigma = 1,10440 = 24,62 \text{ Sacch.}}$   $24,34 \times 3,3842 = 83,386 \text{ Proz. Sacchar. } (v = 0,637)$ 

als die richtigste Konzentration.

Um nun Anderen solche Bestimmungen zu ermöglichen und sie der deitraubenden Berechnung der Kontraktion zu entheben, so theilt der Verfasser im Folgenden nachstehende 2 Tabellen mit, welche eine weitere Ausführung der Brix'schen Tabellen sind, wie sie vom Verfasser begonnen und von Scheibler fortgesetzt wurden. In denselben ist die Raumveränderung nach dem Volumen der Bestandtheile =v für die Juderlösungen von O bis 31 und von 80 bis 95 Proz., immer um 0,1 Proz. aufsteigend, verzeichnet. In der zweiten Tabelle sind außerdem noch die den Judergehalten entsprechenden Werthe der Funktionen (F), die spezif. Gewichte  $(\sigma)$  und (F)0 Rubriken für Beaumegrade (F)1 und (F)2 Rubriken für Beaumegrade (F)3 und (F)3 enthalten.

In der mit n bezeichneten Rubrit find jene Beaumegrade enthalten,

welche nach der auß 
$$\sigma=\frac{144}{144-n}$$
 abgeleiteten Formel 
$$n=\frac{144~(\sigma-1)}{\sigma}$$

oder nach der von Brig abgeleiteten Formel

$$n = 1.44 F$$

berechnet wurden. Da jedoch von Gerlach (ein gegenseitiger Vergleich der allgemeinen Aräometerifalen, Zeitschrift Jahrgang 1865, S. 262) nach= gewiesen wurde, daß richtige Beaumespindeln für schwerere Flüssigkeiten

wie Wasser für die Temperatur  $14^{\circ}$  R. nach der auß =  $\sigma \frac{100}{100 - (0.6813\,n)}$ 

abgeleiteten Formel

$$n = \frac{100 \ (\sigma - 1)}{\sigma \cdot 0.6813}$$

konstruirt werden müssen, so hat der Berkasser auch diese nach der einfacheren Formel  $n=1,46778\,F$ 

berechnet und in der mit  $n^\prime$  bezeichneten Rubrik eingetragen. Die Formel

$$n = 1,46778 F$$

ergiebt sich leicht aus den zwei Formeln:

I. 
$$\sigma = \frac{100}{100 - (0,6813 \; n)}$$
 und II.  $\sigma = \frac{100}{100 - F_{\bullet}}$ 

Durch Vergleichung beider Rubriken ergiebt sich, das ein Gerlach'icher Beaumegrad immer um 0,01929 Grad höher ist, vorausgesetzt, das man zur Verwandlung der alten Beaumegrade in neue, jene nur mit dem Koeffizienten 0,01929 zu multipliziren habe. Die Berechnung der Gerlach's sichen Beaumegrade hielt der Verkasser deswegen für angezeigt, weil noch keine Tabelle existirt, in welcher dieselben verzeichnet wären und weil die Konzentration der Melasse im Handel darnach angegeben werden soll. Da es in der Praxis ferner häusig vorkommt, das beim Verkause der Melassen von verschiedenen Chemikern für ein und dieselbe spezif. Schwere verschiedene Beaumegrade angegeben werden, so ist eine lebereinstimmung nur dadurch zu erzielen, wenn alle Angaben auf die richtigen Beaumegrade bezogen werden. Die den in der Tabelle enthaltenen Zuckergehalten (x) entsprechenden Kontraktionen (v) nach dem Volumen der Bestandtheile wurden nach der von Brix abgeseiteten Formel

$$v = F - 0.35809 . x$$

berechnet. Sollte F unbekannt sein, so ist v nach der ebenfalls von Brix angegebenen Formel

 $v = 0.0288747 \cdot x - 0.000083613 \cdot x^2 - 0.0000020513 \cdot x^3$ 

zu berechnen.

Jeder Chemifer, welcher eine Reihe von Wafferbeftimmungen in Rull= maffen, Struben, Melaffen 2c. vorgenommen hat, weiß zur Genüge, wie zeitraubend dieselben sind und daß ein einziges Bersehen bei der Temperatur= regulirung die Arbeit mehrer Tage vernichten fann. Da jedoch die Kennt= niß des Refultates in der Praris in fürzester Zeit wünschenswerth ist, so macht der Verfasser bei allen solchen Bestimmungen, bei denen es nicht auf absolute Genauigkeit ankommt, auf die sacharometrische Ronzentrations= bestimmung aufmerksam. Wenn man die sacharometrische und wirkliche Busammensehung der Buderfabrikprodukte mit einander vergleicht, so wird man finden, daß bei gleichen Produkten die wirkliche Trockenfubstanz nahezu den gleichen Prozentsat von der Sacharometeranzeige ausmacht (etwa 96 bis 97 Prog.). Wenn nur dieser für die verschiedenen Produkte einer Fabrik bekannt ift, fo kann man die Wasser= oder Trodensubstanzbestimmung baburch umgeben, daß man die ermittelte richtige Sacharometeranzeige mit den gefundenen Roeffizienten multiplizirt. Daß diefe erhaltenen Resultate feine absolut genauen sind und bei wichtigen Untersuchungen immer die analytische Methode Plat greifen muß, versteht sich von felbst.

Obwohl wir nun bezweifeln, daß die vom Verfasser empfohlene, doch nicht ganz einfache Methode allgemeiner an Stelle der direkten Wasserbestimmung durch Wägung treten werde, lassen wir doch die von ihm gegebenen oben bezeichneten Tabellen folgen.

Nr. 1. Tafel zur Bestimmung der Zusammenziehung verschiedener Zuckerlösungen nach Maßgabe ihres Prozentgehaltes bei 14 Grad R.

|           |          | Kontraktion   | 1 - 1 -   |               | Rontrattion  |
|-----------|----------|---------------|-----------|---------------|--------------|
| Gewichts= | Werth    | nach dem      | Gewichts- | Werth         | nach dem     |
| Prozente  | ber      | Volumen       | Prozente  | ber           | Volumen      |
| 3uder     | Funktion | ber           | Buder     | Funktion      | der          |
| 0         |          | Beftandtheile | 1 15      | 2 1 1 1 1 2 1 | Befiandtheil |
| x         | F        | v             | x         | F             | v            |
| 8,0       | 3,08930  | 0,22459       | 10,6      | 4,08997       | 0,29422      |
| 1         | 12782    | 22730         | 7         | 12841         | 29686        |
| 2         | 16634    | 23003         | 8         | 16686         | 29950        |
| 3         | 20485    | 23271         | 9         | 20530         | 30213        |
| 4         | 24337    | 23542         | 11,0      | 24375         | 30477        |
| 5         | 28189    | 23813         | 1         | 28218         | 30739        |
| 6         | 32039    | 24082         | 2         | 32061         | 31001        |
| 7         | 35889    | 24352         | 3         | 35904         | 31263        |
| 8         | 39739    | 24621         | 4         | 39747         | 31525        |
| - 9       | 43590    | 24891         | 5         | 43590         | 31788        |
| 9,0       | 47440    | 0,25160       | 6         | 47431         | 32048        |
| 1         | 51289    | 25428         | 7         | 51273         | 32309        |
| 2         | 55138    | 25696         | 8         | 55114         | 32570        |
| 3         | 58987    | 25964         | 9         | 58956         | 32830        |
| 4         | 62836    | 26232         | 12,0      | 62797         | 33091        |
| 5         | 66684    | 26500         | 1         | 66637         | 33350        |
| 6         | 70532    | 26767         | 2         | 70477         | 33609        |
| 7         | 74379    | 27033         | 3         | 74317         | 33868        |
| 8         | 78227    | 27300         | 4         | 78157         | 34127        |
| 9         | 82074    | 27566         | 5         | 81997         | 34386        |
| 10,0      | 85922    | 27833         | 6         | 85835         | 34643        |
| 10,0      | 89768    | 28098         | 7         | 89674         | 34901        |
| 2         | 93614    | 28363         | 8         | 93512         | 35158        |
| 3         | 97460    | 28628         | 9         | 97350         | 35415        |
| 4         | 4,01306  | 28894         | 13,0      | 5,01188       | 35678        |
| 5         | 05152    | 29159         | 1         | 05025         | 35929        |

|           |          | Rontraktion   |           |          | Rontrattion   |
|-----------|----------|---------------|-----------|----------|---------------|
| Gewichts= | 2Berth   | nach dem      | Gewichts= | Werth    | nach dem      |
| Prozente  | der      | Volumen       | Prozente  | ber      | Bolumen       |
| Zucker    | Funktion | der           | Bucker    | Funttion | Der           |
|           |          | Bestandtheile |           |          | Beftandtheile |
| x         | F        | v             | x         | F        | v             |
| 13,2      | 5,08862  | 0,36184       | 16,3      | 6,27639  | 43954         |
| 3         | 12699    | 36440         | 4         | 31465    | 44200         |
| 4         | 16535    | 36696         | 5         | 35292    | 44445         |
| 5         | 20372    | 36952         | 6         | 39116    | 44688         |
| 6         | 24207    | 37206         | 7         | 42940    | 44932         |
| 7         | 28042    | 0,37460       | 8         | 46765    | 0,45175       |
| 8         | 31877    | 37714         | 9         | 50589    | 45419         |
| 9         | 35712    | 37968         | 17,0      | 54413    | 45662         |
| 14,0      | 39547    | 38222         | 1         | 58236    | 45904         |
| 1         | 43380    | 38475         | 2         | 62058    | 46145         |
| 2         | 47214    | 38727         | 3         | 65881    | 46387         |
| 3         | 51047    | 38980         | 4         | 69703    | 46629         |
| 4         | 54880    | 39232         | 5         | 73526    | 46870         |
| 5         | 58713    | 39484         | 6         | 77346    | 47110         |
| 6         | 62545    | 39735         | 7         | 81167    | 47350         |
| 7         | 66377    | 39986         | 8         | 84987    | 47589         |
| 8         | 70208    | 40237         | 9_        | 88808    | 47829         |
| 9         | 74040    | 40487         | 18,0      | 92629    | 48069         |
| 15,0      | 77871    | 40738         | 1         | 95447    | 48306         |
| 1         | 81701    | 40987         | 2         | 7,00266  | 48544         |
| 2         | 85531    | 41236         | 3         | 04084    | 48782         |
| 3         | 89361    | 41485         | 4         | 07903    | 49020         |
| 4         | 93191    | 41734         | 5         | 11722    | 49257         |
| 5         | 97020    | 41983         | 6         | 15538    | 49493         |
| 6         | 6,00848  | 42230         | 7         | 19355    | 49729         |
| 7         | 04676    | 42477         | 8         | 23172    | 49964         |
| 8         | 08505    | 42724         | 9         | 26988    | 50200         |
| 9         | 12333    | 42971         | 19,0      | 30805    | 50436         |
| 16,0      | 16161    | 43218         | 1         | 34620    | 50670         |
| 1         | 19987    | 43464         | 2         | 38434    | 50904         |
| 2         | 23813    | 43709         | 3         | 42249    | 51137         |

|             |          | Rontraktion   |           |          | Rontraktion   |
|-------------|----------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 61 . 1410   | om and f | nach dem      | Gewichts= | Werth    | nach dent     |
| Gewichts=   | Werth    | Volumen       | Prozente  | der      | Volumen       |
| Prozente    | ber      | der           | Buder     | Funktion | der           |
| Zucker      | Funttion | Bestandtheile | Juner     | Gamerion | Bestandtheile |
| Zur juji ta | 70       | v             | x         | F        | v             |
| x           | F        | 0             |           |          |               |
| 19,4        | 7,46063  | 0,51371       | 22,5      | 8,64098  | 0,58400       |
| 5           | 49878    | 51605         | 6         | 67898    | 58618         |
| 6           | 53691    | 51836         | 7         | 71698    | 58836         |
| 7           | 57503    | 52068         | 8         | 75497    | 59055         |
| 8           | 61316    | 52300         | 9         | 79297    | 59274         |
| 9           | 65129    | 52532         | 23,0      | 83097    | 59492         |
| 20,0        | 68941    | 52763         | 1         | 86895    | 59709         |
| 1           | 72752    | 52993         | 2         | 90692    | 59926         |
| 2           | 76562    | 53223         | 3         | 94490    | 60143         |
| 3           | 80373    | 53452         | 4         | 98288    | 60360         |
| 4           | 84183    | 53602         | 5         | 9,02085  | 60576         |
| 5           | 87994    | 53912         | 6         | 05880    | 60790         |
| 6           | 91802    | 54139         | 7         | 09675    | 61005         |
| 7           | 95611    | 54367         | 8         | 13470    | 61219         |
| 8           | 99419    | 54594         | 9         | 17265    | 61433         |
| 9           | 8,03228  | 54822         | 24,0      | 21060    | 61647         |
| 21,0        | 07036    | 55049         | 1         | 24853    | 61859         |
| 1           | 10842    | 55275         | 2         | 28646    | 62071         |
| 2           | 14649    | 55500         | 3         | 32439    | ·62283        |
| 3           | 18455    | 55726         | 4         | 36232    | 62495         |
| 4           | 22261    | 55951         | 5         | 40025    | 62707         |
| 5           | 26068    | 56176         | 6         | 43816    | 62917         |
| 6           | 29872    | 56400         | 7         | 47607    | 63126         |
| 7           | 33676    | 56623         | 8         | 51398    | 63336         |
| 8           | 37480    | 56846         | 9         | 55188    | 63546         |
| 9           | 41284    | 57070         | 25,0      | 58977    | 63755         |
| 22,0        | 45088    | 57293         | 1         | 62767    | 63964         |
| 1           | 48890    | 57514         | 2         | 66556    | 64172         |
| 2           | 52692    | 57735         | 3         | 70344    | 64380         |
| 3           | 56494    | 57957         | 4         | 74132    | 64586         |
| 4           | 60296    | 58178         | 5         | 77919    | 64792         |
| *           | 1 00200  |               | i         | 1        |               |

| Charlet Lo | 977 (4    | Rontrattion   | K III A III |          | Rontrattion   |
|------------|-----------|---------------|-------------|----------|---------------|
| Gewichts=  | Werth     | nach dem      | Gewichts=   | Werth    | nach dem      |
| Prozente   | der       | Volumen       | Prozente    | ber      | Volumen       |
| Buder      | Funktion  | der           | Buder       | Funktion | der           |
|            | 19 1 15 - | Bestandtheile |             |          | Beftandtheile |
| x          | F         | v             | æ           | F        | v             |
| 25,6       | 9,81706   | 0,64998       | 28,3        | 10,83761 | 0,70370       |
| 7          | 85492     | 65203         | 4           | 87534    | 70562         |
| 8          | 89278     | 65410         | 5           | 91306    | 70753         |
| 9          | 93063     | 65612         | 6           | 95078    | 70944         |
| 26,0       | 96848     | 65816         | 7           | 98849    | 71134         |
| 1          | 10,00632  | 66020         | 8           | 11,02620 | 71324         |
| 2          | 04416     | 66224         | 9           | 06390    | 71540         |
| 3          | 08209     | 66436         | 29,0        | 10160    | 71703         |
| 4          | 11982     | 66628         | 1           | 13929    | 71890         |
| 5          | 15764     | 66829         | 2           | 17697    | 72078         |
| 6          | 19546     | 67030         | 3           | 21465    | 72265         |
| 7          | 23328     | 67231         | 4           | 25233    | 72452         |
| 8          | 27108     | 67430         | 5           | 29000    | 72638         |
| 9          | 30889     | 67630         | 6           | 32766    | 72821         |
| 27,0       | 34669     | 67829         | 7           | 36532    | 73005         |
| 1          | 38448     | 68028         | 8           | 40298    | 73189         |
| 2          | 42227     | 68226         | 9           | 44063    | 73373         |
| 3          | 46005     | 68423         | 30,0        | 47827    | 73557         |
| 4          | 49783     | 68620         | 1           | 51591    | 73737         |
| 5          | 53560     | 68816         | 2           | 55354    | 73918         |
| 6          | 57837     | 69012         | 3           | 59117    | 74098         |
| 7          | 61114     | 69208         | 4           | 62879    | 74279         |
| 8          | 64890     | 69403         | 5           | 66641    | 74459         |
| 9          | 68665     | 69597         | 6           | 70402    | 74640         |
| 28,0       | 72440     | 69792         | 7           | 74162    | 74820         |
| 1          | 76214     | 69985         | 8           | 77922    | 75001         |
| 2          | 79988     | 70178         | 9           | 81682    | 75181         |
| 1771       | al arms   |               | 31,0        | 85441    | 75362         |

Tabelle Mr. 2.

| Gewichts=<br>Prozente<br>Zucker | Werth<br>der<br>Funktion<br>F | Spezifische<br>Gewichte | Rontraktion<br>nach dem<br>Bolumen<br>der<br>Bestandtheile<br>v | Aräomete<br>nach Be |         |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|---------|
| 80,0                            | 29,37167                      | 1,41586                 | 0,72456                                                         | 42,2952             | 43,1112 |
| 1                               | 40507                         | 41653                   | 72214                                                           | 3433                | 1602    |
| 2                               | 43846                         | 41720                   | 71973                                                           | 3913                | 2092    |
| 3                               | 47185                         | 41787                   | 71731                                                           | 4394                | 2582    |
| 4                               | 50524                         | 41854                   | 71489                                                           | 4875                | 3072    |
| 5                               | 53863                         | 41921                   | 71247                                                           | 5356                | 3562    |
| 6                               | 57196                         | 41989                   | 71000                                                           | 5836                | 4052    |
| 7                               | 60530                         | 42056                   | 70752                                                           | 6316                | 4541    |
| 8                               | 63863                         | 42123                   | 70505                                                           | 6796                | 5030    |
| 9                               | 67196                         | 42190                   | 70257                                                           | 7276                | 5519    |
| 81,0                            | 70530                         | 42258                   | 70010                                                           | 7756                | 6009    |
| 13.1                            | 73857                         | 42325                   | 69756                                                           | 8235                | 6497    |
| 2                               | 77185                         | 42393                   | 69503                                                           | 8714                | 6985    |
| 3                               | 80512                         | 42460                   | 69250                                                           | 9193                | 7474    |
| 4                               | 83840                         | 42528                   | 68996                                                           | 9672                | 7962    |
| 5                               | 87167                         | 42595                   | 68743                                                           | 43,0152             | 8451    |
| 6                               | 90489                         | 42663                   | 68483                                                           | 0630                | 8938    |
| 7                               | 93810                         | 42731                   | 68224                                                           | 1108                | 9426    |
| 8                               | 97132                         | 42798                   | 67965                                                           | 1587                | 9913    |
| 9                               | 30,00454                      | 42866                   | 67706                                                           | 2065                | 44,0401 |
| 82,0                            | 03775                         | 42934                   | 67446                                                           | 2543                | 0888    |
| 1                               | 07091                         | 43002                   | 67181                                                           | 3021                | 1375    |
| 2                               | 10407                         | 43070                   | 66916                                                           | 3498                | 1862    |
| 3                               | 13723                         | 43137                   | 66651                                                           | 3976                | 2348    |
|                                 |                               |                         |                                                                 |                     |         |

| Gewichts=<br>Prozente<br>Zucker | Werth<br>der<br>Funktion | Spezifijche<br>Gewichte | Rontraktion<br>nach dem<br>Bolumen<br>der<br>Bestandtheile | Aräometergrade<br>nach Beaume |         |  |  |
|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|--|--|
| x                               | F                        | σ                       | v                                                          | n                             | n'      |  |  |
| 82,4                            | 30,17038                 | 1,43205                 | 0,66386                                                    | 43,4453                       | 44,2835 |  |  |
| 5                               | 20354                    | 43273                   | 66121                                                      | 4931                          | 3322    |  |  |
| 6                               | 23664                    | 43341                   | 65850                                                      | 5407                          | 3808    |  |  |
| 7                               | 26974                    | 43409                   | 65579                                                      | 5884                          | 4293    |  |  |
| 8                               | 30284                    | 43478                   | 65308                                                      | 6360                          | 4779    |  |  |
| 9                               | 33594                    | 43546                   | 65037                                                      | 6837                          | 5265    |  |  |
| 83,0                            | 36903                    | 43614                   | 64766                                                      | 7314                          | 5751    |  |  |
| 11111                           | 40207                    | 43682                   | 64489                                                      | 7789                          | 6236    |  |  |
| 2                               | 43511                    | 43750                   | 64212                                                      | 8265                          | 6721    |  |  |
| 3                               | 46815                    | 43819                   | 63935                                                      | 8741                          | 7206    |  |  |
| 4                               | 50119                    | 43887                   | 63658                                                      | 9217                          | 7691    |  |  |
| 5                               | 53423                    | 43955                   | 63381                                                      | 9693                          | 8176    |  |  |
| 6                               | 56721                    | 44024                   | 63098                                                      | 44,0167                       | 8660    |  |  |
| 7                               | 60019                    | 44092                   | 62815                                                      | 0642                          | 9144    |  |  |
| 8                               | 63315                    | 44161                   | 62532                                                      | 1117                          | 9628    |  |  |
| 9                               | 66615                    | 44229                   | 62249                                                      | 1592                          | 45,0112 |  |  |
| 84,0                            | 69913                    | 44298                   | 61966                                                      | 2067                          | 0596    |  |  |
| 1                               | 73205                    | 44367                   | 61677                                                      | 2541                          | 1079    |  |  |
| 2                               | 76497                    | 44435                   | 61388                                                      | 3015                          | 1562    |  |  |
| 3                               | 79788                    | 44504                   | 61099                                                      | 3489                          | 2045    |  |  |
| 4                               | 83080                    | 44573                   | 60810                                                      | 3963                          | 2529    |  |  |
| 5                               | 86372                    | 44641                   | 60521                                                      | 4437                          | 3012    |  |  |
| 6                               | 89658                    | 44710                   | 60228                                                      | 4910                          | 3494    |  |  |
| 7                               | 92944                    | 44779                   | 59936                                                      | 5384                          | 3976    |  |  |
| 8                               | 96230                    | 44848                   | 59643                                                      | 5857                          | 4459    |  |  |
| 9                               | 99516                    | 44917                   | 59350                                                      | 6330                          | 4941    |  |  |
| 85,0                            | 31,02802                 | 44986                   | 59057                                                      | 6803                          | 5423    |  |  |
| 1                               | 06082                    | 45055                   | 58754                                                      | 7275                          | 5905    |  |  |
| 2                               | 09361                    | 45124                   | 58451                                                      | 7748                          | 6386    |  |  |
| - 3                             | 12641                    | 45193                   | 58147                                                      | 8220                          | 6867    |  |  |
|                                 |                          | 1000                    | 5 V\$433                                                   |                               |         |  |  |

| Gewichts=<br>Prozente<br>Zucker | Werth<br>der<br>Funktion | Spezifische<br>Gewichte | Rontraktion<br>nach dem<br>Bolumen<br>der<br>Bestandtheile | Aräometergrade<br>nach Beaume |         |
|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|
|                                 | $oldsymbol{F}$           |                         |                                                            | n                             | n'      |
| 85,4                            | 31,15921                 | 1,45262                 | 0,57844                                                    | 44,8692                       | 45,7349 |
| 5                               | 19201                    | 45331                   | 57541                                                      | 9165                          | 7830    |
| 6                               | 22475                    | 45401                   | 57234                                                      | 9636                          | 8311    |
| 7                               | 25748                    | 45470                   | 56927                                                      | 45,0107                       | 8791    |
| 8                               | 29022                    | 45539                   | 56619                                                      | 0579                          | 9272    |
| 9                               | 32296                    | 45609                   | 56312                                                      | 1050                          | 9752    |
| 86,0                            | 35570                    | 45678                   | 56005                                                      | 1522                          | 46,0233 |
| 191                             | 38837                    | 45748                   | 55692                                                      | 1992                          | 0712    |
| 2                               | 42105                    | 45817                   | 55379                                                      | 2463                          | 1192    |
| 3                               | 45373                    | 45887                   | 55066                                                      | 2933                          | 1672    |
| 4                               | 48641                    | 45956                   | 54753                                                      | 3404                          | 2151    |
| 5                               | 51909                    | 46026                   | 54440                                                      | 3874                          | 2631    |
| 6                               | 55170                    | 46095                   | 54120                                                      | 4344                          | 3110    |
| 7                               | 58431                    | 46165                   | 53800                                                      | 4814                          | 3588    |
| 8                               | 61692                    | 46235                   | 53481                                                      | 5283                          | 4066    |
| 9                               | 64954                    | 46304                   | 53161                                                      | 5753                          | 4545    |
| 87,0                            | 68215                    | 46374                   | 52841                                                      | 6223                          | 5023    |
| 1                               | 71470                    | 46444                   | 52516                                                      | 6691                          | 5501    |
| 2                               | 74725                    | 46514                   | 52190                                                      | 7160                          | 5980    |
| 3                               | 77981                    | 46584                   | 51865                                                      | 7629                          | 6457    |
| 4                               | 81236                    | 46654                   | 51539                                                      | 8098                          | 6935    |
| 5                               | 84491                    | 46724                   | 51213                                                      | 8566                          | 7413    |
| 6                               | 87740                    | 46794                   | 50881                                                      | 9034                          | 7890    |
| 7                               | 90989                    | 46864                   | 50550                                                      | 9502                          | 8367    |
| 8                               | 94238                    | 46934                   | 50218                                                      | 9970                          | 8844    |
| 9                               | 97487                    | 47004                   | 49886                                                      | 46,0438                       | 9321    |
| 88,0                            | 32,00736                 | 47074                   | 49554                                                      | 0906                          | 9798    |
| 1                               | 03979                    | 47145                   | 49216                                                      | 1373                          | 47,0274 |
| 2                               | 07222                    | 47215                   | 48878                                                      | 1840                          | 0750    |
| 3                               | 10465                    | 47285                   | 48540                                                      | 2306                          | 1226    |

| Gewichts=<br>Prozente<br>Zuder | Werth<br>der<br>Funktion<br>F | Spezifijche<br>Gewichte | Rontraftion<br>nach dem<br>Bolumen<br>der<br>Bestandtheile | Aräometergrade<br>nach Beaume |         |
|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|
|                                |                               |                         |                                                            | n                             | n'      |
| 88,4                           | 32,13707                      | 1,47356                 | 0,48210                                                    | 46,2773                       | 47,1702 |
| 5,                             | 16950                         | 47426                   | 47863                                                      | 3240                          | 2178    |
| 6                              | 20187                         | 47496                   | 47519                                                      | 3706                          | 2653    |
| 7                              | 23423                         | 47567                   | 47175                                                      | 4173                          | 3128    |
| 8                              | 26660                         | 47637                   | 46830                                                      | 4639                          | 3603    |
| 9                              | 29896                         | 47708                   | 46486                                                      | 5105                          | 4078    |
| 89,0                           | 33133                         | 47778                   | 46141                                                      | 5571                          | 4553    |
| 1                              | 36363                         | 47849                   | 45791                                                      | 6036                          | 5027    |
| 2                              | 39593                         | 47920                   | 45440                                                      | 6501                          | 5501    |
| 3                              | 42824                         | 47991                   | 45090                                                      | 6966                          | 5975    |
| 4                              | 46054                         | 48061                   | 44739                                                      | 7431                          | 6450    |
| 5                              | 49284                         | 48132                   | 44389                                                      | 7897                          | 6924    |
| 6                              | 52508                         | 48203                   | 44032                                                      | 8361                          | 7397    |
| 7                              | 55732                         | 48274                   | 43674                                                      | 8825                          | 7870    |
| 8                              | 58955                         | 48345                   | 43317                                                      | 9289                          | 8343    |
| 9                              | 62179                         | 48416                   | 42960                                                      | 9753                          | 8816    |
| 90,0                           | 65403                         | 48486                   | 42603                                                      | 47,0218                       | 9290    |
| 10801                          | 68620                         | 48558                   | 42230                                                      | 0681                          | 9762    |
| 2                              | 71838                         | 48629                   | 41869                                                      | 1144                          | 48,0234 |
| 3                              | 75055                         | 48700                   | 41503                                                      | 1608                          | 0706    |
| 4                              | 78273                         | 48771                   | 41147                                                      | 2071                          | 1179    |
| 5                              | 81490                         | 48842                   | 40786                                                      | 2534                          | 1651    |
| 6                              | 84701                         | 48913                   | 40416                                                      | 2997                          | 2122    |
| 7                              | 87912                         | 48985                   | 40046                                                      | 3459                          | 2593    |
| 8                              | 91123                         | 49056                   | 39676                                                      | 3921                          | 3065    |
| 9                              | 94334                         | 49127                   | 39306                                                      | 4348                          | 3536    |
| 91,0                           | 97545                         | 49199                   | 38896                                                      | 4846                          | 4007    |
| 1                              | 33,00750                      | 49270                   | 38560                                                      | 5308                          | 4478    |
| 2                              | 03954                         | 49342                   | 38184                                                      | 5769                          | 4948    |
| 3                              | 07159                         | 49413                   | 37807                                                      | 6231                          | 5418    |

| Gewichts=<br>Prozente<br>Bucker | Werth<br>der<br>Funftion | Spezifische<br>Gewichte | Rontraktion<br>nach dem<br>Bolumen<br>der<br>Bestandtheile | Aräometergrade<br>nach Beaume |         |
|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|
| u u                             |                          |                         |                                                            |                               |         |
| 91,4                            | 33,10364                 | 1,49485                 | 0,37431                                                    | 47,6692                       | 48,5889 |
| 5                               | 13568                    | 49556                   | 37055                                                      | 7153                          | 6359    |
| 6                               | 16766                    | 49628                   | 36672                                                      | 7614                          | 6829    |
| 7                               | 19965                    | 49700                   | 36290                                                      | 8075                          | 7298    |
| 8                               | 23163                    | 49771                   | 35907                                                      | 8535                          | 7767    |
| 9                               | 26361                    | 49843                   | 35524                                                      | 8996                          | 8237    |
| 92,0                            | 29559                    | 49915                   | 35141                                                      | 9456                          | 8706    |
| 1                               | 32751                    | 49987                   | 34752                                                      | 9916                          | 9175    |
| 2                               | 35943                    | 50058                   | 34363                                                      | 48,0375                       | 9643    |
| 3                               | 39134                    | 50130                   | 33974                                                      | 0835                          | 49,0112 |
| 4                               | 42326                    | 50202                   | 33584                                                      | 1295                          | 0580    |
| 5                               | 45517                    | 50274                   | 33195                                                      | 1754                          | 1049    |
| 6                               | 48703                    | 50346                   | 32800                                                      | 2213                          | 1516    |
| 7                               | 51888                    | 50419                   | 32404                                                      | 2671                          | 1984    |
| 8                               | 55073                    | 50491                   | 32008                                                      | 3130                          | 2451    |
| 9                               | 58258                    | 50563                   | 31612                                                      | 3589                          | 2919    |
| 93,0                            | 61443                    | 50635                   | 31216                                                      | 4047                          | 3386    |
| 1                               | 64622                    | 50707                   | 30814                                                      | 4505                          | 3853    |
| 2                               | 67800                    | 50779                   | 30412                                                      | 4963                          | 4319    |
| 3                               | 70979                    | 50852                   | 30010                                                      | 5421                          | 4786    |
| 4                               | 74157                    | 50924                   | 29607                                                      | 5878                          | 5252    |
| 5                               | 77336                    | 50996                   | 29205                                                      | 6336                          | 5719    |
| 6                               | 80508                    | 51069                   | 28796                                                      | 6793                          | 6184    |
| 7                               | 83680                    | 51141                   | 28387                                                      | 7250                          | 6650    |
| 8                               | 86852                    | 51214                   | 27978                                                      | 7706                          | 7116    |
| 9                               | 90024                    | 51286                   | 27569                                                      | 8163                          | 7581    |
| 94,0                            | 93196                    | 51359                   | 27160                                                      | 8620                          | 8047    |
| 1                               | 96361                    | 51431                   | 26745                                                      | 9076                          | 8511    |
| 2                               | 99527                    | 51504                   | 26329                                                      | 9531                          | 8976    |
| 3                               | 34,02692                 | 51577                   | 25914                                                      | 9987                          | 9441    |

| Gewichts=<br>Prozente<br>Zucker | Werth<br>der<br>Funktion<br>F | Spezifische<br>Gewichte | Rontraktion<br>nach dem<br>Bolumen<br>der<br>Bestandtheile | Aräometergrade<br>nach Beaume |         |
|---------------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|
|                                 |                               |                         |                                                            | n                             | n'      |
| 94,4                            | 34,05857                      | 1,51649                 | 0,25498                                                    | 49,0443                       | 49,9905 |
| 5                               | 09023                         | 51722                   | 25083                                                      | 0899                          | 50,0370 |
| 6                               | 12181                         | 51795                   | 24660                                                      | 1354                          | 0833    |
| 7                               | 15340                         | 51868                   | 24238                                                      | 1809                          | 1297    |
| 8                               | 18499                         | 51941                   | 23816                                                      | 2263                          | 1761    |
| 9                               | 21657                         | 52014                   | 23394                                                      | 2718                          | 2224    |
| 95,0                            | 24816                         | 52087                   | 22972                                                      | 3173                          | 2688    |

Ein neues Polarisationsinstrument und ein Mittel, um die Natronflamme absolut einfarbig (monochromatisch) zu machen beschrieb Laurent. Jedes Polarisationsinstrument besteht aus einem Polarisator vor einer gegenüberstehenden Flamme und einem etwas davon entsernten Analysator (Zerleger), der mit einem kleinen Fernrohr versehen ist. Zwischen beide Theile bringt man die zu untersuchende Flüssigkeit. Wenn man eine einfarbige Lichtquelle anwendet, so genügt es, den Analysator um den gleichen Winkel zu drehen, um welchen die Polarisationsebene des gegebenen Strahls durch die Flüssigkeit gedreht worden ist.

Das Instrument des Versassers besteht aus einem gewöhnlichen doppelt brechenden Prisma als Polarisator und einem Nikol als Analhsator; der letztere ist, nebst einem kleinen Galiläi'schen Fernrohr auf einer getheilten Kreisscheibe besessigt, mit welcher sie sich drehen. Das Neue besteht in einem dünnen Gipsplättchen, welches die Hälfte eines zwischen dem Polarisator und dem Analhsator besindlichen Diaphragmas bedeckt. Dieses giebt, zwischen den beiden senkrecht gestellten Nikols Gelb der zweiten Ordnung, entsprechend der Linie D der Natronslamme, und zwar sowohl bei gelbem als bei weißem Lichte. Wenn die Nikols parallel stehen, so erhält man mit weißem Lichte die Komplementärsarbe Blauviolett und mit gelbem Lichte Schwarz. Bon dieser Thatsache ist der Versasser bei der Konstruktion seines Instrumentes ausgegangen.

<sup>1)</sup> Comptes rendus 78, 349. Zeitschrift 4, 462.

Die Gipsplatte ift feft, aber der Polarifator tann gedreht werden. Steht letterer auf Rull, ebenso wie die getheilte Scheibe, so findet für beide Bulften bes Diaphragmas vollständige Dunkelheit ftatt. Steht der Bolari= sator dagegen auf 2 Grad, so hat man nicht mehr völlige Dunkelheit, aber die Sälften find noch von derfelben Farbe; dreht man nun die Kreisicheibe um 2 Grad rechts, so wird die eine Halfte schwarz, die andere hell; dreht man um 2 Grad links, so findet das Umgekehrte statt. Wenn man den Polarisator selbst um den Maximalwinkel von 45 Grad dreht, so hat man dieselben Erscheinungen.

Die Trennungslinie ift ein Spalt, also fehr fein; fie verschwindet bei

Herstellung der Farbengleichheit.

Diese Gipsplatte bewirkt also einfach dasselbe wie ein Polarisator in zwei Theilen, die unter fich einen gewiffen Winkel bilben, und fie gestattet außerdem, diese Winkel ohne Schwierigkeit von 0 bis 45 Grad veränderlich zu machen, was für die Anwendung wichtig sein kann, denn für jede mehr oder weniger gefärbte Fluffigkeit kann man denjenigen Winkel mahlen, wel=

der die genaueste Ablesung gestattet.

Auch die äußere Einrichtung des Instruments bietet Eigenthümliches: ein kleiner Spiegel auf dem Lupenhalter richtet bas Licht einer Flamme auf die Gradeintheilung und macht eine Beleuchtungsflamme überflüffig. Es sind zwei Eintheilungen vorhanden: die eine nach sacharometrischen Pro= zenten, die andere nach gewöhnlichen Graden; fie find konzentrisch am oberen Theile angebracht, wodurch das Ablesen erleichtert wird. Die Einstellung auf Null geschieht durch einen gezahnten Knopf und eine ben todten Bang verhindernde Gegenfeder.

Der Berfaffer giebt endlich ein Mittel an, die Ratronfarbe vollkommen einfarbig zu machen, welches fich bei allen Polarisationsinstrumenten und in andern Fällen anwenden lägt, wo man einer fehr gleichartigen Lichtquelle

bedarf.

Man bringt zu diesem Zwecke zwischen der Flamme und dem Polari= sator ein dunnes Plättchen von doppelt dromsaurem Kali an, welches die Eigenschaft befigt, alle violetten, blauen und einen Theil der grünen Strahlen zu absorbiren, welche die Natronflamme enthält und die die Genauigkeit be= einträchtigen, wenn man die Farbengleichheit herstellen will, wobei sie den bei= den Salften des Diaphragmas verschiedene Farbungen ertheilen.

Die Methode zur Bestimmung des Zudergehalts eingemachter Früchte beschrieb E. Riffard 1). Folgendes Berfahren halt der Berfaffer für den speziellen Zweck am geeignetsten:

<sup>1)</sup> Journal des fabr. de sucre, 9. Juli 1874. Beitjogr. 24, 1157.

Man wägt 16,35 Grm. der zerstückten Früchte ab, übergießt mit etwa 100 Kbzm. Alkohol von 80 Proz. und etwa 30 Kbzm. Wasser und bringt zum Sieden; wenn das Bolumen der Flüssigkeit auf 50 bis 60 Kbzm. her=abgekommen ist, ist der Alkohol so weit verdunstet, daß er die Untersuchung nicht weiter stört und der unveränderte Zucker ist in Lösung gegangen.

Das Ganze wird unfiltrirt in ein tarirtes Kölbchen gebracht und nach dem Erkalten mittelst Wasser, Bleiessig und Tannin das Volumen von 100 Kbzm. vervollskändigt. Die nach einiger Zeit absiltrirte klare Lösung ist zur Polarisation sehr geeignet; man macht eine direkte Beobachtung und dann eine nach der Inversion, wozu man 50 Kbzm. mit 5 Kbzm. verdünnter Salzsäure im Wasserbade auf 70° Cels. (aber nicht höher, um die rothe Färbung zu vermeiden) erhist. Man beobachtet in einer Röhre von 220 Mm. und bemerkt genau die Temperatur.

Die Angaben genügen, um nach folgenden Formeln die Zucker zu finden.

Temperatur 15 Grad.

- 1. Fall: Ableitung nach rechts = n" " links = n'  $(n + n') \cdot 72,40 = \text{kristallisirbarer Zucker},$ kristallisirbarer Zucker n = unkristallisirbarer Zucker.
- 2. Fall: Rechtsdrehung bei der ersten Ablesung n, (geringer) bei der zweiten Ablesung n'  $(n-n') \cdot 72.40 = \text{fristallisirbarer } \text{ 3uder},$   $\frac{n-\text{fristallisirbarer } \text{ 3uder}}{2} = \text{Traubenzucker}.$

Die Temperaturkorrektion besteht für jeden Grad Cels. über 15 Grad in einem Zusat von 0,366.

## Beispiele:

Eingemachte Aprikofen. Direkte Ablesung . . . 50,50 Nach der Inversion (18°) . 23,10 73,60

Also  $73.6 \times 72.4 = 53.28$ . Temperaturkorrektion . . 1.10 Kristallisirbarer Zuder . . 54.3854.38 - 50.50 = 3.88 = unkristallisirbarer Zuder. Die Ablesung nach der Inversion 23,10 ist die Wirkung des invertirten kristallisirbaren Zuckers plus derzenigen des unkristallisirbaren schon vorshandenen. Wenn man die erstere kennt, so ist also letztere leicht zu sinden.

Es geben aber 100 Grad Drehung für friftallifirbaren Zuder

38 " für unkriftallifirbaren. Also  $53,28 \times 38 = 19,246$  und 23,10 - 19,246 = 3,854

ist also der vorhanden gewesene unkristallisirbare Zuder, und mit der Temperaturkorrektion 1.1 = 4.954.

Es folgt also, daß in den eingemachten Aprikosen enthalten war:

Kristallisirbarer Zucker . . 54,38 Proz. Unkristallisirbarer . . . 4,954 "

Traubenzucker ist aller Wahrscheinlichkeit nach nicht vorhanden, wohl aber unkristallisirbarer Zucker in Folge der Einwirkung der Säure auf den kristallisirbaren. Wirklich zugesetzt wurde beim Einmachen:

 $(4,954 \times 2,631) + 54,38 = 67,404$  Zuder.

Kandirte Früchte. Das Kandiren besteht im Eintauchen der Früchte in einen konzentrirten und auf 100 Grad erhitzten Raffinadesirup. Dabei sindet ein Umtausch zwischen dem kristallisirbaren Zucker dieses letzteren und dem Traubenzucker der Früchte statt, wenn solcher vorhanden ist, und dieser Austausch wird durch die plötliche Ausdehnung begünstigt.

Der Verfasser fand in der That den Sirup zusammengesetzt aus 94,779 kristallisirbarem Zucker und 3,485 Traubenzucker.

Verschiedene kandirte Früchte sind nach der oben beschriebenen Methode vom Versasser untersucht und dabei folgende Zahlen erhalten worden:

Hieraus folgt wie oben, kristallisirbarer Zucker 44,823 Proz. unkristallisirbarer " 4,882 "

Gelbe Pomeranzen. Direkte Ablesung . . . . 35
Inversion, Linksdrehung bei 18°
7,7
42,7

entsprechend 32,015 kristallifirbarem Zuder.

Die Gegenwart von Traubenzucker wird in diesem Falle dadurch angezeigt, daß ein Bruchtheil des invertirten Rohrzuckers durch dessen umgekehrte Wirkung vernichtet erscheint.

Die Menge desselben ist in diesem Falle nicht leicht zu bestimmen, da auch untristallisirbarer Zucker zugegen sein kann, der das Ergebniß noch ver=

widelter macht.

Wenn man aber von der ersten Ablesung ausgeht, welche allein vom Traubenzucker und vom Rohrzucker herrührt, die wir allein im Produkte ansnehmen, und sie von dem gefundenen kristallisirbaren Zucker abzieht, und von der Differenz die Hälfte nimmt (da die Drehung durch Traubenzucker doppelt so groß wie die durch Rohrzucker ist), so sindet man diesen ziemlich genau; so ist

$$\frac{35 - 32,015}{2} = 1,492,$$

und es enthalten die gelben Pomeranzen:

fristallisirbaren Zuder . . . 32,015 Proz. Traubenzuder . . . . 1,492 "

Letzterer ist kein Produkt aus dem Rohrzucker, sondern stammt aus den Früchten.

Grüne Pomeranzen. Direkte Ablesung . . . . 35 Inversion, Linksdrehung bei 15° 2,75.

Dies giebt: Kristallisirbarer Zucker . . . 27,33 Traubenzucker . . . . . 2,835.

Gelbe Pomeranzen. Durchschnitt der Handelswaare: 25,520 Grm. wurden wie oben angegeben ausgezogen und auf 500 Kbzm. gebracht. Nach allen Korrektionen wurde gefunden:

kriftallisirbarer Zucker. Diese Zahl ist der direkt gefundenen so nahe, daß man keinen Trauben= und keinen Invertzucker annehmen kann. Berechnet man nach der ersten Ablesung den kriftallisirbaren Zucker, welcher allein auf das polarisirte Licht gewirkt hat, so sindet man:

Kristallisirbaren Zuder . . 30,411 Proz.

Wenn das Instrument keine Spur Traubenzucker angiebt, so folgt daraus aber noch nicht, daß keiner in den untersuchten Früchten borhanden ge= wesen wäre; es ist nämlich ein Zucker, welcher auf das polarisirte Licht keine Wirkung hat.

Derfelbe ift durch Kupferlösung bestimmt, und auf 100 Früchte ge-funden worden

vor der Säuerung . . Aupferoxyd . . 70,3 Proz. nach der Inversion . . . . . . . . . 138,5 "

Aus diesen Zahlen folgt:

 $70.3 \times 45 = 31.635$  Traubenzuder.  $(138.5-70.3) \times 43 = 29.326$  kristallisirbarer Zuder. Mithin:

Rupferprobe Polarisation Traubenzucker . . 31,635 0,000 Kristallisirbarer Zucker 29,326 30,411.

Der in Alfohol und Wasser unlösliche Rückstand betrug 9 Proz. und man kann also die Früchte betrachten als zusammengesetzt aus:

E. Scheibler hat neuerdings seine Methode zur Bestimmung des Raffinationswerthes des Rohzuckers so zu vereinfachen gesucht, daß er die Polarisation des ausgewaschenen Rückstandes durch eine Bestimmung des spezisischen Gewichtes ersetzt.

Die Art der Auswaschung ist die früher (Jahresber. 13, S. 144 st.) beschriebene, nur mit dem Unterschied, daß als Lösung 1 nicht eine mit Zucker gesättigte Alkoholessigsäurelösung, sondern eine Alkoholsalzsäurelösung verwendet wird. Diese letztere löst die, den Zuckerkristallen anshaftenden Melassenslaße so vollständig auf, daß die zurückleibenden Zucker rein weiß erscheinen und beim Verbrennen meist keine, oder nur unwägbare Mengen von Asche hinterlassen, wenn nicht Sand oder andere unlösliche Stosse vorhanden sind. Dabei wird der kristallisitet Zucker nicht im Mindesten affizirt, denn die so erzielten Ausbringungswerthe sind völlig übereinstimmend mit denen, welche bei Anwendung einer Alkoholessissäuremischung, nach der früheren Art zu arbeiten, erhalten werden. Als Beweis der völligen

<sup>1)</sup> Beitfdrift 24, 214.

Reinheit findet man entsprechend, daß die mit salzsaurem Akohol gereinigten Zucker genau 100 oder 99,9 dis 99,7 Proz., selten weniger polarisiren. Die Gehalte dieser Zucker lassen sich daher in Folge dieser Reinheit durch das spezisische Gewicht ihrer Lösungen ebenso scharf, oder vielmehr schärfer ermitteln, als durch das subjektiven Einslüssen unterworfene Polarisationse instrument. Sand oder andere unlösliche Beimengungen kommen natürlich hierbei nicht in Betracht, da sie auf das spezissische Gewicht ohne allen Einslüß sind. Die Beziehung zwischen den spezissischen Gewichten der Zuckerslösungen und deren prozentischen Gehalten an Zucker ist aus den bekannten Tabellen (Zeitschrift, Jahrg. 1865, S. 583 und Jahrg. 1870, S. 269) auf das Genaueste und Zuverlässische bekannt.

Man verfährt nun so, daß man die halbe Normalmenge 13,024 Grm. des Rohzuders in einem 50 Kubikzentimeterkölden, unter Aufwand von 5 bis 6 Aufgüssen der salzsauren Alkohollösung in bekannter Weise auswäscht, und den, dem gereinigten Zuder zulezt anhaftenden, absoluten Alkohol das durch entsernt, daß man das Kölbchen der Hise eines Wasserbades aussetzt und durch die Filterröhre langsam Luft einbläst, wodurch der Alkohol rasch verflüchtigt wird. Das Durchblasen von Luft bewirkt der Verfasser mittelst einer Gummikugel, wobei der Luftstrom durch Austritt aus einer seinen Spize verlangsamt wird. Ist der Alkohol verdampft, was man daran erstennt, daß der Zucker völlig trocken erscheint und der Geruch nach Alkohol nicht mehr bemerkt wird, so läßt man das Kölbchen erkalten, löst seinen Inshalt in Wasser und stellt zur Marke im Halse des Kölbchens ein.

Man hat nun eine reine oder fast reine Zuckerlösung vor sich, welche aber in der Regel durch suspendirte mechanische Berunreinigungen getrübt ist. Es ist für die Ermittelung des spezifischen Gewichts der Lösung nicht erforderlich, diese Stoffe durch Filtration zu entfernen. Die Bestimmung des spezifischen Gewichts der Lösung erfolgt am besten mittelst der hidrostatischen Wage oder durch besonders hierzu angesertigte empfindliche Sacscharometer.

Da die Lösung der Normalmenge 13,024 Gramm Zucker in 50 Kbzm., oder 26,048 Gramm in 100 Kbzm., für chemisch reinen Zucker einem spezifischen Gewicht von 1,1000 bei + 14°R. entspricht, so würden die gefundenen Dezimalen des spezifischen Gewichts der Lösungen für die außegewaschenen Zucker, wie leicht einzusehen, sogleich den Raffinationswerth pro Mille, oder nach Abtrennen der letzten Dezimale in Prozenten und Zehntelprozenten außdrücken, wenn die Ausschaft der Fall, so muß man eine kleine Rechnung anstellen, um die den ermittelten spezifischen Gewichten der Lösungen entsprechenden prozentischen Zuckergehalte zu sinden. Bezeichnet man mit S das gefundene spezifische Gewicht der Lösung, mit P

den aus den Tabellen zu ersehenden Gehalt an Gewichtsprozenten Zucker, welche diesem spezifischen Gewicht entsprechen, so ergiebt sich der Prozentsgehalt x des Rohzuckers oder dessen Ausbringung nach der Gleichung:

$$x = 100 \frac{S \times P}{26,048}.$$

Um jedoch dieser Rechnung enthoben zu sein, hat der Verfasser die folsgende Tabelle entworfen, welche aus den gefundenen spezifischen Gewichten der Lösungen der Auswaschprodukte (Spalte 1) die zugehörigen Raffinationswerthe nach Prozenten (Spalte 2) sogleich ersehen läßt. Diese Tabelle umsfaßt alle Versuche von dem spezif. Gewicht 1,1000 bis 1,0600, oder für Zucker von einer = 100 bis herab zu 59,8 Proz.

Tabelle zur Ermittelung des Zuckergehalts der Lösungen

| pez. Gew. | Proz.  | fpez. Gew. | Proz. | spez. Gew. | Proz. | spez. Gew. | Proz. |
|-----------|--------|------------|-------|------------|-------|------------|-------|
| 1,1000    | 100,00 | 1,0967     | 96,69 | 1,0934     | 93,35 | 1,0901     | 90,03 |
| 1,0999    | 99,90  | 66         | 58    | 33         | 25    | 900        | 89,93 |
| 98        | 80     | 65         | 48    | 32         | 14    | 1,0899     | 83    |
| 97        | 71     | 64         | 38    | 31         | 04    | 98         | 73    |
| 96        | 61     | 63         | 28    | 30         | 92,94 | 97         | 63    |
| 95        | 51     | 62         | 18    | 1,0929     | 84    | 96         | 53    |
| 94        | 41     | 61         | 08    | 28         | 74    | 95         | 43    |
| 93        | 32     | 60         | 95,98 | 27         | 64    | 94         | 33    |
| 92        | 22     | 1,0959     | 87    | 26         | 54    | 93         | 22    |
| 91        | 12     | 58         | 77    | 25         | 44    | 92         | 12    |
| 90        | 02     | 57         | 67    | 24         | 34    | 91         | 02    |
| 1,0989    | 98,92  | 56         | 57    | 23         | 24    | 90         | 88,92 |
| 88        | 82     | 55         | 47    | 22         | 14    | 1,0889     | 82    |
| 87        | 72     | 54         | 37    | 21         | 04    | 88         | 72    |
| ,86       | 62     | 53         | 27    | 20         | 91,94 | 87         | 62    |
| 85        | 51     | 52         | 17    | 1,0919     | 84    | 86         | 52    |
| 84        | 41     | 51         | 06    | 18         | 73    | 85         | 42    |
| 83        | 31     | 50         | 94,96 | 17         | 63    | 84         | 32    |
| 82        | 21     | 1,0949     | 86    | 16         | 53    | 83         | 22    |
| 81        | 11     | 48         | 76    | 15         | 43    | 82         | 12    |
| 80        | 01     | 47         | 66    | - 14       | 33    | 81         | 02    |
| 1,0979    | 97,90  | 46         | 56    | 13         | 23    | 80         | 87,92 |
| 78        | 80     | 45         | 46    | 12         | 13    | 1,0879     | 82    |
| 77        | 70     | 44         | 36    | 11         | 03    | 78         | 72    |
| 76        | 60     | 43         | 26    | 10         | 90,93 | 77         | 62    |
| 75        | 50     | 42         | 15    | 1,0909     | 83    | 76         | 52    |
| 74        | 40     | 41         | 05    | 08         | 73    | 75         | 42    |
| 73        | 29     | 40         | 93,95 | 07         | 63    | 74         | 31    |
| 72        | 19     | 1,0939     | 85    | 06         | 53    | 73         | 21    |
| 71        | 09     | 38         | 75    | 05         | 43    | · 72       | 11    |
| 70        | 96,99  | 37         | 65    | 04         | 33    | 71         | 01    |
| 1,0969    | 89     | 36         | 55    | 03         | 23    | 70         | 86,91 |
| 68        | 79     | 35         | 45    | 02         | 13    | 1,0869     | 81    |

der aus 26,048 Gramm Rohzuder erhaltenen Auswaschprodukte.

| pez. Gew. | Proz. | pez. Gew. | Proz. | ipez. Gew. | Proz. | pez. Gew. | Proz. |
|-----------|-------|-----------|-------|------------|-------|-----------|-------|
| 1,0868    | 86,70 | 1,0835    | 83,39 | 1,0802     | 80,06 | 1,0769    | 76,75 |
| 67        | 60    | 34        | 29    | 01         | 79,96 | 68        | 65    |
| 66        | 50    | 33        | 18    | 00         | 86    | 67        | 55    |
| 65        | 40    | 32        | 08    | 1,0799     | 76    | 66        | 45    |
| 64        | 29    | 31        | 82,98 | 98         | 66    | 65        | 35    |
| 63        | 19    | 30        | 88    | 97         | 56    | 64        | 24    |
| 62        | 09    | 1,0829    | 78    | 96         | 46    | 63        | 14    |
| 61        | 85,99 | 28        | 68    | 95         | 36    | 62        | 04    |
| 60        | 89    | 27        | 58    | 94         | 25    | 61        | 75,94 |
| 1,0859    | 79    | 26        | 48    | 93         | 15    | 60        | 84    |
| 58        | 69    | 25        | 38    | 92         | 05    | 1,0759    | 74    |
| 57        | 59    | 24        | 28    | 91         | 78,95 | 58        | 64    |
| 56        | 49    | 23        | 17    | 90         | 85    | 57        | 54    |
| 55        | 39    | 22        | 07    | 1,0789     | 75    | 56        | 48    |
| 54        | 29    | 21        | 81,97 | 88         | 65    | 55        | 38    |
| 53        | 19    | 20        | 87    | 87         | 55    | 54        | 25    |
| 52        | 09    | 1,0819    | 77    | 86         | 45    | 53        | 13    |
| 51        | 84,99 | 18        | 67    | 85         | 35    | 52        | 0     |
| 50        | 89    | 17        | 57    | 84         | 25    | 51        | 74,9  |
| 1,0849    | 79    | 16        | 47    | 83         | 15    | 50        | 8     |
| 48        | 69    | 15        | 37    | 82         | 05    | 1,0749    | 7:    |
| 47        | 59    | 14        | 27    | 81         | 77,95 | 48        | 6     |
| 46        | 49    | 13        | 17    | 80         | 85    | 47        | 5     |
| 45        | 39    | 12        | 07    | 2,0779     | 75    | 46        | 4     |
| 44        | 29    | 11        | 80,97 | 78         | 65    | 45        | 3     |
| 43        | 19    | 10        | 87    | 77         | 55    | 44        | 2     |
| 42        | 09    | 1,0809    | 77    | 76         | 45    | 43        | 1     |
| 41        | 83,99 | 08        | 66    |            | 35    | 42        | 0     |
| 40        | 89    | 07        | 56    | 1 10       |       | 41        | 73,9  |
| 1,0839    | 79    | 06        |       |            | 15    | 40        | 8     |
| 38        | 69    | 100       | 17.7  | 1 75 -     | 05    | 1,0739    | 7     |
| 37        | 59    | 04        | 100   | 1 17       | 76,95 | 38        | 6     |
| 36        | 49    | 03        | 16    | 70         | 85    | 37        | 5     |

| 35         33         01         69,92         67         51         33         10           34         23         00         82         66         41         32         00           33         13         1,0699         72         65         31         31         62,90           32         03         98         62         64         21         30         80           31         72,93         97         52         63         11         1,0629         70           30         83         96         42         62         01         28         66           1,0729         73         95         32         61         65,91         27         50           28         63         94         22         60         81         26         40           27         53         93         12         1,0659         71         25         30           26         42         92         02         58         61         24         19           25         32         91         68,92         57         51         23         09           24         22<                                                                                                                           | ==    |      |              |            |                   | 1           |         |            |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|--------------|------------|-------------------|-------------|---------|------------|-------|
| 35         33         01         69,92         67         51         33         10           34         23         00         82         66         41         32         00           33         13         1,0699         72         65         31         31         62,90           32         03         98         62         64         21         30         80           31         72,93         97         52         63         11         1,0629         70           30         83         96         42         62         01         28         60           1,0729         73         95         32         61         65,91         27         50           28         63         94         22         60         81         26         42           27         53         93         12         1,0659         71         25         30           26         42         92         02         58         61         24         19           25         32         91         68,92         57         51         23         09           24         22<                                                                                                                           | spez. | Gew. | Proz.        | fpez. Gew. | Proz.             | spez. Gew.  | Proz.   | fpez. Gew. | Proz. |
| 34         23         00         82         66         41         32         00           33         13         1,0699         72         65         31         31         62,90           32         03         98         62         64         21         30         80           31         72,93         97         52         63         11         1,0629         70           30         83         96         42         62         01         28         60           1,0729         73         95         32         61         65,91         27         50           28         63         94         22         60         81         26         40           27         53         93         12         1,0659         71         25         30           26         42         92         02         58         61         24         19           25         32         91         68,92         57         51         23         09           24         22         90         82         56         41         22         61,99           23         12<                                                                                                                           | 1,07  | 736  | 73,43        | 1,0702     | 70,02             | 1,0668      | 66,61   | 1,0634     | 63,20 |
| 33         13         1,0699         72         65         31         31         62,964           32         03         98         62         64         21         30         80           31         72,93         97         52         63         11         1,0629         70           30         83         96         42         62         01         28         60           1,0729         73         95         32         61         65,91         27         50           28         63         94         22         60         81         26         40           27         53         93         12         1,0659         71         25         30           26         42         92         02         58         61         24         19           25         32         91         68,92         57         51         23         09           24         22         90         82         56         41         22         61,99           23         12         1,0689         72         55         31         21         89           22 <t< td=""><td></td><td>35</td><td>whole it is</td><td>01</td><td>69,92</td><td>67</td><td>51</td><td>33</td><td>10</td></t<>     |       | 35   | whole it is  | 01         | 69,92             | 67          | 51      | 33         | 10    |
| 32         03         98         62         64         21         30         80           31         72,93         97         52         63         11         1,0629         70           30         83         96         42         62         01         28         66           1,0729         73         95         32         61         65,91         27         56           28         63         94         22         60         81         26         40           27         53         93         12         1,0659         71         25         30           26         42         92         02         58         61         24         19           25         32         91         68,92         57         51         23         09           24         22         90         82         56         41         22         61,99           23         12         1,0689         72         55         31         21         89           22         02         88         62         54         20         20         79           21         71,92<                                                                                                                           |       | 34   | 23           | 00         | 82                | 66          | 41      | 32         | 00    |
| 31         72,93         97         52         63         11         1,0629         70           30         83         96         42         62         01         28         60           1,0729         73         95         32         61         65,91         27         50           28         63         94         22         60         81         26         40           27         53         93         12         1,0659         71         25         30           26         42         92         02         58         61         24         19           26         42         92         02         58         61         24         19           25         32         91         68,92         57         51         23         09           24         22         90         82         56         41         22         61,99           23         12         1,0689         72         55         31         21         89           22         02         88         62         54         20         20         79           21         71,92<                                                                                                                           |       |      |              | 1,0699     | 72                | 65          | 31      | 31         | 62,90 |
| 30         83         96         42         62         01         28         60           1,0729         73         95         32         61         65,91         27         50           28         63         94         22         60         81         26         40           27         53         93         12         1,0659         71         25         30           26         42         92         02         58         61         24         19           25         32         91         68,92         57         51         23         09           24         22         90         82         56         41         22         61,99           23         12         1,0689         72         55         31         21         89           22         02         88         62         54         20         20         79           21         71,92         87         52         53         10         1,0619         69           20         82         86         42         52         00         18         59           1,0719         72                                                                                                                           |       | 32   |              | 98         | 62                | 64          | 21      | 30         | 80    |
| 1,0729         73         95         32         61         65,91         27         50           28         63         94         22         60         81         26         40           27         53         93         12         1,0659         71         25         30           26         42         92         02         58         61         24         19           25         32         91         68,92         57         51         23         09           24         22         90         82         56         41         22         61,99           23         12         1,0689         72         55         31         21         89           22         02         88         62         54         20         20         79           21         71,92         87         52         53         10         1,0619         69           20         82         86         42         52         00         18         59           1,0719         72         85         32         51         64,90         17         49           18 <td< td=""><td></td><td></td><td>72,93</td><td>97</td><td>52</td><td>63</td><td>11</td><td>1,0629</td><td>70</td></td<>           |       |      | 72,93        | 97         | 52                | 63          | 11      | 1,0629     | 70    |
| 28         63         94         22         60         81         26         40           27         53         93         12         1,0659         71         25         30           26         42         92         02         58         61         24         19           25         32         91         68,92         57         51         23         09           24         22         90         82         56         41         22         61,99           23         12         1,0689         72         55         31         21         89           22         02         88         62         54         20         20         79           21         71,92         87         52         53         10         1,0619         69           20         82         86         42         52         00         18         59           1,0719         72         85         32         51         64,90         17         49           18         62         84         22         50         80         16         39           1,0719         72                                                                                                                           |       |      | 83           | 96         | 42                | 62          | 01      | 28         | 60    |
| 27         53         93         12         1,0659         71         25         30           26         42         92         02         58         61         24         19           25         32         91         68,92         57         51         23         09           24         22         90         82         56         41         22         61,99           23         12         1,0689         72         55         31         21         89           22         02         88         62         54         20         20         79           21         71,92         87         52         53         10         1,0619         69           20         82         86         42         52         00         18         59           1,0719         72         85         32         51         64,90         17         49           18         62         84         22         50         80         16         39           17         52         83         12         1,0649         70         15         29           16         42                                                                                                                           | 1,07  | 29   | 275          | 95         | 32                | 61          | 65,91   | 27         | 50    |
| 26         42         92         02         58         61         24         19           25         32         91         68,92         57         51         23         09           24         22         90         82         56         41         22         61,99           23         12         1,0689         72         55         31         21         89           22         02         88         62         54         20         20         79           21         71,92         87         52         53         10         1,0619         69           20         82         86         42         52         00         18         59           1,0719         72         85         32         51         64,90         17         49           18         62         84         22         50         80         16         39           17         52         83         12         1,0649         70         15         29           16         42         82         02         48         60         14         19           15         32 <td></td> <td></td> <td></td> <td>100</td> <td>22</td> <td>60</td> <td>81</td> <td>26</td> <td>40</td>                        |       |      |              | 100        | 22                | 60          | 81      | 26         | 40    |
| 25         32         91         68,92         57         51         23         09           24         22         90         82         56         41         22         61,99           23         12         1,0689         72         55         31         21         89           22         02         88         62         54         20         20         79           21         71,92         87         52         53         10         1,0619         69           20         82         86         42         52         00         18         59           1,0719         72         85         32         51         64,90         17         49           18         62         84         22         50         80         16         39           17         52         83         12         1,0649         70         15         29           16         42         82         02         48         60         14         19           15         32         81         67,92         47         50         13         09           14         22<                                                                                                                           |       | 27   | 53           | 93         | 12                | 1,0659      | 71      | 25         | 30    |
| 24         22         90         82         56         41         22         61,99           23         12         1,0689         72         55         31         21         89           22         02         88         62         54         20         20         79           21         71,92         87         52         53         10         1,0619         69           20         82         86         42         52         00         18         59           1,0719         72         85         32         51         64,90         17         49           18         62         84         22         50         80         16         39           17         52         83         12         1,0649         70         15         29           16         42         82         02         48         60         14         19           15         32         81         67,92         47         50         13         09           14         22         80         82         46         40         12         60,99           13         12<                                                                                                                           |       |      | 42           | 92         |                   | 58          | 61      | 24         | . 19  |
| 23         12         1,0689         72         55         31         21         89           22         02         88         62         54         20         20         79           21         71,92         87         52         53         10         1,0619         69           20         82         86         42         52         00         18         59           1,0719         72         85         32         51         64,90         17         49           18         62         84         22         50         80         16         39           17         52         83         12         1,0649         70         15         29           16         42         82         02         48         60         14         19           15         32         81         67,92         47         50         13         09           14         22         80         82         46         40         12         60,99           13         12         1,0679         72         45         30         11         89           10         82                                                                                                                           |       | - 7  | akeys a Li   | 91         | 68,92             | 57          | 51      | 23         | 09    |
| 22         02         88         62         54         20         20         79           21         71,92         87         52         53         10         1,0619         69           20         82         86         42         52         00         18         59           1,0719         72         85         32         51         64,90         17         49           18         62         84         22         50         80         16         39           17         52         83         12         1,0649         70         15         29           16         42         82         02         48         60         14         19           15         32         81         67,92         47         50         13         09           14         22         80         82         46         40         12         60,99           13         12         1,0679         72         45         30         11         89           12         02         78         61         44         20         10         79           11         70,92<                                                                                                                           |       | 24   | 22           | 321 000    | 82                | 56          | 41      | 22         | 61,99 |
| 21       71,92       87       52       53       10       1,0619       69         20       82       86       42       52       00       18       59         1,0719       72       85       32       51       64,90       17       49         18       62       84       22       50       80       16       39         17       52       83       12       1,0649       70       15       29         16       42       82       02       48       60       14       19         15       32       81       67,92       47       50       13       09         14       22       80       82       46       40       12       60,99         13       12       1,0679       72       45       30       11       89         12       02       78       61       44       20       10       79         11       70,92       77       51       43       10       1,0609       69         10       82       76       41       42       00       08       59         1,0709       72                                                                                                                                                                                                                            | 1     | 23   | 12           | 1,0689     | 72                | 55          | 31      | 21         | 89    |
| 20         82         86         42         52         00         18         59           1,0719         72         85         32         51         64,90         17         49           18         62         84         22         50         80         16         39           17         52         83         12         1,0649         70         15         29           16         42         82         02         48         60         14         19           15         32         81         67,92         47         50         13         09           14         22         80         82         46         40         12         60,99           13         12         1,0679         72         45         30         11         89           12         02         78         61         44         20         10         79           11         70,92         77         51         43         10         1,0609         69           10         82         76         41         42         00         08         59           1,0709         72                                                                                                                           |       | 22   | 70.7         | 88         | 62                | 54          | 20      | 20         | 79    |
| 1,0719         72         85         32         51         64,90         17         49           18         62         84         22         50         80         16         39           17         52         83         12         1,0649         70         15         29           16         42         82         02         48         60         14         19           15         32         81         67,92         47         50         13         09           14         22         80         82         46         40         12         60,99           13         12         1,0679         72         45         30         11         89           12         02         78         61         44         20         10         79           11         70,92         77         51         43         10         1,0609         69           10         82         76         41         42         00         08         59           1,0709         72         75         31         41         63,90         07         49           08 <td< td=""><td></td><td></td><td>7.21</td><td></td><td>100</td><td>CHO DELLE T</td><td>(40 "</td><td>1,0619</td><td>69</td></td<> |       |      | 7.21         |            | 100               | CHO DELLE T | (40 "   | 1,0619     | 69    |
| 18     62     84     22     50     80     16     39       17     52     83     12     1,0649     70     15     29       16     42     82     02     48     60     14     19       15     32     81     67,92     47     50     13     09       14     22     80     82     46     40     12     60,99       13     12     1,0679     72     45     30     11     89       12     02     78     61     44     20     10     79       11     70,92     77     51     43     10     1,0609     69       10     82     76     41     42     00     08     59       1,0709     72     75     31     41     63,90     07     49       08     62     74     21     40     80     06     39       07     52     73     11     1,0639     70     05     29       06     42     72     01     38     60     04     19       05     32     71     66,91     37     50     03     09                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |      | 5.79         | 200        | 100               | 1.7         | C-12    | 18         | 59    |
| 17     52     83     12     1,0649     70     15     29       16     42     82     02     48     60     14     19       15     32     81     67,92     47     50     13     09       14     22     80     82     46     40     12     60,99       13     12     1,0679     72     45     30     11     89       12     02     78     61     44     20     10     79       11     70,92     77     51     43     10     1,0609     69       10     82     76     41     42     00     08     59       1,0709     72     75     31     41     63,90     07     49       08     62     74     21     40     80     06     39       07     52     73     11     1,0639     70     05     29       06     42     72     01     38     60     04     19       05     32     71     66,91     37     50     03     09       04     22     70     81     36     40     02     59,99 <t< td=""><td>27</td><td></td><td>100</td><td>A</td><td>100</td><td></td><td>DEADH 3</td><td>17</td><td>49</td></t<>                                                                                                                                                                                                      | 27    |      | 100          | A          | 100               |             | DEADH 3 | 17         | 49    |
| 16         42         82         02         48         60         14         19           15         32         81         67,92         47         50         13         09           14         22         80         82         46         40         12         60,99           13         12         1,0679         72         45         30         11         89           12         02         78         61         44         20         10         79           11         70,92         77         51         43         10         1,0609         69           10         82         76         41         42         00         08         59           1,0709         72         75         31         41         63,90         07         49           08         62         74         21         40         80         06         39           07         52         73         11         1,0639         70         05         29           06         42         72         01         38         60         04         19           05         32 <td></td> <td></td> <td>005</td> <td>221 10 3</td> <td>75-1</td> <td>C34 -</td> <td>80</td> <td>16</td> <td>39</td>           |       |      | 005          | 221 10 3   | 75-1              | C34 -       | 80      | 16         | 39    |
| 15         32         81         67,92         47         50         13         09           14         22         80         82         46         40         12         60,99           13         12         1,0679         72         45         30         11         89           12         02         78         61         44         20         10         79           11         70,92         77         51         43         10         1,0609         69           10         82         76         41         42         00         08         59           1,0709         72         75         31         41         63,90         07         49           08         62         74         21         40         80         06         39           07         52         73         11         1,0639         70         05         29           06         42         72         01         38         60         04         19           05         32         71         66,91         37         50         03         09           04         22<                                                                                                                           |       |      | 1.00         | 83         | 100.              | 1,0649      | 70      | 15         | 29    |
| 14     22     80     82     46     40     12     60,99       13     12     1,0679     72     45     30     11     89       12     02     78     61     44     20     10     79       11     70,92     77     51     43     10     1,0609     69       10     82     76     41     42     00     08     59       1,0709     72     75     31     41     63,90     07     49       08     62     74     21     40     80     06     39       07     52     73     11     1,0639     70     05     29       06     42     72     01     38     60     04     19       05     32     71     66,91     37     50     03     09       04     22     70     81     36     40     02     59,99       03     12     1,0669     71     35     30     01     89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |      | 0/1          | ar II      | 00. 1             | 48          | 60      | 14         | 19    |
| 13         12         1,0679         72         45         30         11         89           12         02         78         61         44         20         10         79           11         70,92         77         51         43         10         1,0609         69           10         82         76         41         42         00         08         59           1,0709         72         75         31         41         63,90         07         49           08         62         74         21         40         80         06         39           07         52         73         11         1,0639         70         05         29           06         42         72         01         38         60         04         19           05         32         71         66,91         37         50         03         09           04         22         70         81         36         40         02         59,99           03         12         1,0669         71         35         30         01         89                                                                                                                                                   |       |      | L 0.00240    | 20 1 4     | The second second | 47          | 50      | 13         |       |
| 12         02         78         61         44         20         10         79           11         70,92         77         51         43         10         1,0609         69           10         82         76         41         42         00         08         59           1,0709         72         75         31         41         63,90         07         49           08         62         74         21         40         80         06         39           07         52         73         11         1,0639         70         05         29           06         42         72         01         38         60         04         19           05         32         71         66,91         37         50         03         09           04         22         70         81         36         40         02         59,99           03         12         1,0669         71         35         30         01         89                                                                                                                                                                                                                                                 |       |      | 400          | 75 77 1    | 200               | 46          | 40      | 12         | 60,99 |
| 11         70,92         77         51         43         10         1,0609         69           10         82         76         41         42         00         08         59           1,0709         72         75         31         41         63,90         07         49           08         62         74         21         40         80         06         39           07         52         73         11         1,0639         70         05         29           06         42         72         01         38         60         04         19           05         32         71         66,91         37         50         03         09           04         22         70         81         36         40         02         59,99           03         12         1,0669         71         35         30         01         89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |      | Ch           | 1,0679     | 1.00              | 45          | 30      | 11         | 89    |
| 10     82     76     41     42     00     08     59       1,0709     72     75     31     41     63,90     07     49       08     62     74     21     40     80     06     39       07     52     73     11     1,0639     70     05     29       06     42     72     01     38     60     04     19       05     32     71     66,91     37     50     03     09       04     22     70     81     36     40     02     59,99       03     12     1,0669     71     35     30     01     89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |      | 33.          | 20 00 1    | 10000             | 300         | 20      | 1972       | 79    |
| 1,0709     72     75     31     41     63,90     07     49       08     62     74     21     40     80     06     39       07     52     73     11     1,0639     70     05     29       06     42     72     01     38     60     04     19       05     32     71     66,91     37     50     03     09       04     22     70     81     36     40     02     59,99       03     12     1,0669     71     35     30     01     89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |      | 0.00         | P.St. 1    | (V. b. 1          | 2010        | 74 5    | 1,0609     | 69    |
| 08     62     74     21     40     80     06     39       07     52     73     11     1,0639     70     05     29       06     42     72     01     38     60     04     19       05     32     71     66,91     37     50     03     09       04     22     70     81     36     40     02     59,99       03     12     1,0669     71     35     30     01     89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |      | 53. July 19. | 201 3      | 77                |             | 0.0     | 08         | 59    |
| 07         52         73         11         1,0639         70         05         29           06         42         72         01         38         60         04         19           05         32         71         66,91         37         50         03         09           04         22         70         81         36         40         02         59,99           03         12         1,0669         71         35         30         01         89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |      |              | AL 11      | 12                |             | COCCO 1 | 07         | 49    |
| 06     42     72     01     38     60     04     19       05     32     71     66,91     37     50     03     09       04     22     70     81     36     40     02     59,99       03     12     1,0669     71     35     30     01     89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |      |              | 177        | 75                |             | 80      | 06         | 39    |
| 05     32     71     66,91     37     50     03     09       04     22     70     81     36     40     02     59,99       03     12     1,0669     71     35     30     01     89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |      | 7            | 60         | 17                | 1,0639      | 70      | 05         | 29    |
| 04     22     70     81     36     40     02     59,99       03     12     1,0669     71     35     30     01     89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       | - 1  | 12           | 0.0        | 77                | 44          | 1000    | 04         |       |
| 03   12   1,0669   71   35   30   01   89                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |      | 15 000 15 1  | A          |                   | 37          | 70.     | 03         |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |      | 2            | 20 35 I    |                   | 40          | 500     | 07         | 59,99 |
| 1 0600 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (     | 03   | 12           | 1,0669     | 71                | 35          | 30      |            |       |
| 2,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       | -1.  | 4            |            |                   |             |         | 1,0600     | 79    |

Der Verfasser theilt die Resultate einer Reihe von Versuchen mit, welche über die auf diesem Wege zu erzielende Genauigkeit Aufschluß geben. Es folgt aus denselben, daß die Bestimmung der Auslieserung aus dem spezisischen Gewicht um etwa rund 0,2 Proz. gegen die Bestimmung durch das Polarisationsinstrument zu hoch ausfällt. Es ist hierbei jedoch zu bemerken, daß die untersuchten Zucker erste und zweite Produkte waren, und daß die Disseruzen sich für recht salzeiche geringwerthige Nachprodukte mit Wahrscheinlichkeit etwas höher herausstellen werden. Da diese Disseruzen nämslich durch geringe Mengen in salzsaurer Alsoholmischung nicht löslicher Salze der Produkte entstehen, so liegt es auf der Hand, daß salzeiche Nachprodukte größere Abweichungen ergeben werden. Uebrigens haben einige, wenngleich auch noch nicht genügende Versuche gezeigt, daß diese Disseruzen selbst bei sehr geringen Zuckern nicht mehr als 0,4 bis 0,5 Proz. betragen und der Verfasser zweiselt nicht daran, daß selbst auch solche Disseruzen durch Vernutzung einer anderen Säure zum Auswaschen beseitigt werden können.

Die vom Verfasser benutzte Auswaschen beseitigt werden können.

Die vom Verfasser benutte Auswaschslüssigkeit Nr. I war genau nach früherer Angabe dargestellt, nur daß an Stelle der Essissäure das gleiche Volum, 50 Kdzm. im Liter, reine Salzsäure von 1,19 dis 1,20 spezif. Gewicht genommen worden war. Da die Salzsäure die Zuckerschicht der kandirten Flaschen durch Inversion des Zuckers wesentlich rascher löst als die Essissäure, so empsiehlt es sich, die Flaschen mit reinem grob zerstückeltem Kandis anzufüllen und keine zu großen Mengen von Waschslüssissieit in

Vorrath darzustellen.

Was die Bestimmung des spezifischen Gewichts der Lösungen der Auswaschprodukte anbetrifft, so ist zu bemerken, daß dieselbe nur bei + 14° R., für welche Temperatur die Brix'schen Tabellen allein Gültigkeit haben, an=

zustellen sind.

Die Auswaschprodukte der Rübenrohzuder sind in der Regel völlig farblos, zuweilen aber auch noch schwach gelblich gefärbt; die der Kolonialzuder dagegen sind fast ausnahmslos weiß. Die Menge der adhärirenden Farbstoffe ist in diesen Fällen jedoch stets eine so geringe, daß sie weder auf das spezifische Gewicht, noch auf die Polarisation einen nennenswerthen Einsluß übt.

Ueber die Bestimmung des Raffinationswerthes der Kolonialzucker nach Scheibler's Verfahren berichtete G. Lotman<sup>1</sup>). Die Bestimmung des Raffinationswerthes der indischen oder Kolonialzucker bietet fast immer einige Schwierigkeit dadurch, daß verschiedene Nichtzuckerbestandtheile derselben von intensiver Färbung durch die Essissäurealkohol-

<sup>1)</sup> Zeitschrift 24, 221.

Stammer, Jahresbericht 2c.

mijchung nicht gelöst und daher nicht entsernt werden. Darin siegt vornehmlich der Grund, weßhalb diese Bestimmungsmethode in Holland ihre gebührende Anerkennung noch nicht gefunden hat. Man fragt sich, wenn man das nach Scheibler's Methode gereinigte Produkt eines Kolonialzuckers sieht: ist das reiner Zucker? und muß sich antworten: Nein!

Der Verfasser schlug schon früher die Benutung einer anderen Säure an Stelle der Essigäure vor, nämlich der Schweselsäure, und hat seitdem eine Reihe anderer Säuren, so auch die von Scheibler vorgeschlagene Ameisensäure, erprobt, ohne aber ein gewünschtes Resultat zu erhalten und hat daher seine früheren Versuche mit Schweselsäure wieder aufgenommen. Zahlreiche Vergleichs-Versuche, welche er unter Anwendung dieser Säure durchführte, haben gezeigt, daß jeder Zucker, welcher Art auch seine Färbung sein möge (mit Ausnahme gewisser künstlicher Kärbungen), sich dabei völlig weiß auswaschen lätt, ohne daß die Endresultate von denen differirten, welche sich unter Benutung der Essigäurelösung ergeben.

Fügt man der nach Scheibler's Angaben bereiteten Essigsaurealkohols lösung Nr. I etwa 5 bis 6 Kdzm. reine Schwefelsäure von 1,83 spezif. Gewicht zu, dann ist die Lösung in Folge dieses Zusates nicht mehr mit Zucker gesättigt und man muß sie nun mit einer genügenden Menge von Zuckerpulver während einiger Tage öfter tüchtig durchschütteln, ehe sie bes

nutt wird.

Während die Cssigsaurelösung, welche in der Folge mit In bezeichnet ist, ein spezissisches Gewicht von etwa 0,8713 bei + 15° C. besigt, hat die Essigsaureschwefelsaurelösung eine Dichtigkeit von ungefähr 0,9522 und diese größere Schwere ist nach des Verfassers Ansicht die Ursache des besieren Gelingens des Verfahrens.

Man hat Sorge zu tragen gut kandirte Flaschen zur Aufbewahrung der Schwefelsäurelösung zu nehmen, da in gewöhnlichen Flaschen der Zucker sich beim Sinken der Zimmertemperatur in blumenkohlähnlichen Warzen ab-

setzt und dadurch die Lösung nicht mehr gesättigt bleibt.

Mittelst dieser Lösung, welche mit Ib bezeichnet ist, kann man alle indischen Zucker ohne Ausnahme völlig weiß waschen und benutt man dazu am besten den von Scheibler beschriebenen verbesserten Apparat.). In den später empfohlenen Auswaschkölbchen geht das Auswaschen nicht so gut oder nur unter Auswasch einer größeren Menge der sauren Lösung Ia, da die schwere Lösung Ib nur schwierig von der leichteren verdrängt wird.

Man kann sich leicht überzeugen, daß die Essigsäureschwefelsäurelösung die gefärbten Zucker rein und weiß wäscht, ohne das Resultat des Raffinations-

<sup>1) 3</sup>ahresbericht 12, S. 179.

werthes zu erniedrigen. Die folgenden Parallelversuche, in gewöhnlicher Art und mit saurer Lösung Ib ausgeführt, werden dies bestätigen.

| Bezeichnung der Zucker | Polarifation des mit I a gereinigten Produkts Proz. | Raffinations=<br>werth | Polarifation<br>des mit Ib<br>gereinigten<br>Produkts<br>Proz. | Raffinations=<br>werth |
|------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------|
| Madras Nr. 6           | 96,3                                                | 81,15                  | 98,9                                                           | 81,17                  |
| Surinam " 7 bis 9 .    | 97,8                                                | 84,12                  | 99,3                                                           | 84,09                  |
| Java " 8               | 96,5                                                | 85,91                  | 98,8                                                           | 85,81                  |
| Surinam " 7 bis 9.     | 98,0                                                | 87,15                  | 99,6                                                           | 87,21                  |

Auch die vierten Produkte der Nübenrohzucker werden in dieser Weise sasst weiß; das Versahren ist aber bei den indischen Zuckern nothwendiger, da dieselben bei Anwendung von 6 bis 10 Volumen der Lösung Ia nicht weiß werden, während sie dazu nur 2 Volume Ib bedürfen.

Ueber Gawalovski's Untersuchungen<sup>1</sup>) von Prefilingen der Poizot's schen Walzenpresse berichten wir hier nicht, weil die Prefilinge 4 bis 5 Tage alt und mithin sauer und zur Untersuchung vollkommen ungeeignet waren.

Ch. Violette hat eine Reihe von Fabrikprodukten und Rüben derart auf ihren Aschengehalt untersucht, daß er die Asche sowohl direkt als auch mit Zusat von Schwefelsäure bestimmte?). Er fand, in Uebereinstimmung mit seinen früheren Angaben (Jahresbericht 13, 161), daß der Koeffizient 0,9 für die Berechnung der reinen aus der Schwefelsäureasche zu hoch sei und empsiehlt nach den in der Quelle mitgetheilten Zahlenresultaten von 24 Aschenbestimmungen den Koeffizienten 0,7 für reinere Zucker (erste Brodukte) und 0,8 für alle anderen Zucker, für Melasse und für Küben.

Ueber einen stark salzhaltigen Rohzucker berichtete Vivien3).

<sup>1)</sup> Defterr. Zeitichr. 3, 135; Zeitschr. 24, 408.

<sup>2)</sup> Comptes rendus 1874, Nr. 15.

<sup>3)</sup> Sucrerie indigène 8, Nr. 14, Zeitschr. 24, 236.

Dieser Zucker war ein zweites Produkt und stammte aus Rüben belgischer Felder; seine Zusammensetzung war folgende:

| Rriftal | lisirbarer Zucker     |  |  |  | 79,500  |        |
|---------|-----------------------|--|--|--|---------|--------|
|         | Chlorkalium           |  |  |  | 14,403  |        |
|         | Chlornatrium          |  |  |  | 0,408   |        |
| Miche   | Salpetersaures Natron |  |  |  | 0,120   | 19,305 |
|         | Nicht bestimmte Salze |  |  |  | 4,374   |        |
|         | Ralf                  |  |  |  | Spuren! |        |
| Waffer  | und organische Stoffe |  |  |  | 1,195   |        |
|         |                       |  |  |  | 100,000 |        |

Der Salzgeschmad dieses Zuders verdedte vollständig beffen Süßigkeit.

Bei der mikrostopischen Untersuchung sah man, daß die Kristalle von Shlorkalium vollkommen ausgebildet und rechtwinklig in die Zuckerkristalle eingewachsen waren. Sin Tropfen Platinchlorid zersetzt den Shlorkaliumskristall und bildet den charakteristischen Stern des Doppelsalzes Kaliumsplatinchlorid, der sich vom Zuckerkristall loslöst und an irgend einem Punkt des Objektträgers ansetzt, während der Zuckerkristall unverändert bleibt und die Höhlung erkennen läßt, wo der Salzkristall gesessen hatte.

Es folgt hieraus, daß Zucker und Chlorkalium nebeneinander auß= kristallisiren können und daß im vorliegenden Falle nicht, wie man nach der Analyse hätte vermuthen können, eine Verfälschung stattgefunden hatte.

Weiler beschrieb ein neues Instrument zum genauen Messen der Länge der Beobachtungsröhren für das Polarisationsinstrument. Wir verweisen auf das mit Zeichnungen versehene Original 1).

Scheibler sprach sich über das eben bezeichnete Instrument in un- gunftigem Sinne aus?).

## 3. Hulfssubstanzen und Nebenprodukte; landwirthschaftliche Untersuchungen.

Um festzustellen, ob bei den im Freien abgelagerten Steinkohlen eine Verminderung der Heizkraft entstehe, sind Versuche im größeren

2) Beitichrift 24, 788.

<sup>1)</sup> Böhm. Zeitschr. 3, 194. Zeitschrift 24, 787.

Maßstabe ausgeführt und in der Zeitung des Vereins deutscher Gisenbahnverwaltungen eingehend beschrieben worden 1). Die untersuchten Kohlen wurden nur einer zwölfmonatlichen Lagerung im Freien unterworsen, und folgende Resultate erhalten.

. Englische Beafes-West-Rohkskohlen erlitten keine Einbuße an Ge-

wicht und im Beizeffett.

2. Kohlen des Glücksburger v. d. Hehdt=Schachtes bei Ibbenbühren verloren 1,4 Proz. an Gewicht, 6 Proz. an Heizwerth und 4,6 Proz. am Ausbringen von Kohks.

3. Kohlen der Zeche Karl bei Dortmund erlitten keinen Gewichts= verluft, aber 2,6 Proz. Einbuße am Heizwerthe und 2,1 Proz. am Kohks=

ausbringen.

4. Kohlen der Zeche Hibernia bei Gelfenkirchen erlitten 0,4 Proz. Einbuße am Gewicht, 0,6 Proz. am Heizwerthe und 2,1 Proz. am Rohks-ausbringen.

5. Kohlen der Zeche Konstantin bei Bochum erlitten 0,4 Proz. Einbuße am Gewicht, 0,4 Proz. Einbuße am Heizwerthe und 0,0 Proz. am Kohks-

ausbringen.

6. Borgloher (bei Osnabrud) Kohkskohlen verloren 2,0 Proz. am Gewicht, 6 Proz. am Heizwerth und 0,5 Proz. am Ausbringen von Kohks.

Aus diesen Versuchen geht hervor, daß durchwegs eine Abnahme am Gewicht, Heizessett und am Ausbringen an Kohks bei sämmtlichen im Freien lagernden westdeutschen Kohlen vor sich geht; weitere etwa zwei Jahre umfassende Proben werden vielleicht eine bedeutend gesteigerte Abnahme an Gewicht zc. ergeben, es genügen indessen diese Ergebnisse schon um sich eine Ansicht über die schon oft ventilirte Frage: ob Steinkohlen durch Lagerung im Freien verlieren, zu verschaffen.

Wenn der Kalk in geschiedenem Kübensafte durch einen Ueberschuß von Kohlensäure gefällt wird, so nimmt bekanntlich der Saft eine blauviolette Färbung an, wenn das Einströmen des Gases noch weiter fortdauert. Man schreibt diese Erscheinung dem Freiwerden von Farbstoff, der Gegenswart von Pektinstoffen oder der Unreinigkeit des Gases zu. Nach F. Mensbes?) ist jedoch folgende Eigenschaft der Gluzinsäure die Ursache:

Die selbst sehr verdünnte Lösung eines gluzinsauren Salzes färbt sich blauviolett, wenn man etwas verdünnte Säure zusetzt und in der Lösung Eisenorid enthalten ist. Ein Säureüberschuß macht die Färbung um so rascher verschwinden, je stärker die Säure ist. Allmäliger Zusatz von Alkali

stellt die Farbe wieder her.

1) Berggeift Rr. 49. Durch Zeitschrift 24, 817.

<sup>2)</sup> Journ. des f, de sucre 14, Mr. 51. Beitjchr. 24, 420.

Es folgt aus ben vom Verfaffer angestellten Versuchen:

- 1. Die Gegenwart eines Eisenoxidsalzes ift zur hervorbringung der Farbe nöthig, die bei geringem Gifengehalte blauviolett, bei höberem braun erscheint.
- 2. Frifch bereitete gluginfaure Salze haben diefe Eigenschaft nicht.

3. Diese Reaktion ift der Gluginfaure und nicht ihrem gefärbten Abfömmling der Apogluzinfäure eigenthümlich.

4. Auch hat nur die nach der Beligot'ichen Methode, b. h. durch Ginwirkung alkalischer Bafen auf Glukofe bargeftellte Gluginfaure diese Eigenschaft, nicht aber die nach Mulber durch Ginwirkung von Sauren auf Buder gebildete, die unter den bezeichneten Bedingungen feinerlei Farbung liefert. Diefe beiden Sauren find demnach nur isomer, nicht identisch.

Der Rübenfaft enthält ftets, felbst zu Anfang der Kampagne, ein ober zwei Taufendstel eines Zuders, den die Kalkscheidung in gluginsauren ober apogluzinsauren Kalk verwandelt, und da der Saft auch Eisen enthält, so muß die Färbung erscheinen, sobald der Kalk und die Alkalien neutralisirt Die Farbung wird um fo fichtbarer, je größer die Fluffigkeitsmengen und je höher die Schichten sind, welche man beobachtet. Das Nachdunkeln der Säfte ift also eine Folge gleichzeitiger Gegenwart von Gluginfäure und Gifen.

Gine "Fehlerquelle" bei der Kohlenfäurebestimmung mit dem Scheibler'ichen Apparate gab & Stolba an 1). Diefelbe beruht auf einem Gehalt an met allischem Eisen, welcher entweder schon in dem zu untersuchenden Materiale portommen tann, wie g. B. im Spodium, oder erft beim Berkleinern, insbesondere Zerreiben im eifernen Mörfer, in das Material gelangt. Daß das Spodium fehr häufig größere und kleinere Theilchen von Eisen enthält, ist allgemein bekannt und kann bezüglich der feinen Theilchen mittelft eines Magnetes und einer weiteren Untersuchung oft leicht nachgewiesen werden.

Auf demselben Wege lägt sich eben so leicht nachweisen, daß beim Zerreiben härteren Materiales, wie des Spodiums oder der Kalksteine im eisernen Mörfer oder einer eisernen Reibschale, nicht unmerkliche Menge metallischen Gifens abgerieben werden und in das zu untersuchende Material Bon welcher Bedeutung ichon kleine Quantitäten von Gifen werden können, ergiebt sich aus der Zahlenangabe, daß 1 Milligramm Gifen unter gewöhnlichen Berhältniffen fehr nabe 1/2 Kbzm. Wafferftoffgas

<sup>1)</sup> Böhm. Zeitschr. 3, 16. Zeitschr. 24, 465.

liefert, demnach auch in jehr kleinen Quantitäten merkliche Differenzen bewirken fann.

Um bemnach biefe Kehlerquellen vermeiden zu können, ware Folgendes

zu beachten:

1. Man entziehe dem Material, welches metallisches Eisen enthalten kann, wie z. B. Spodium, solches mittelst eines kräftigen Magnetes, wonach

es auch dem Gewichte nach bestimmt werden kann.

2. Man wende jum Berreiben feine eisernen Mörser oder Reibschalen an, da gerade beim Zerreiben ein Abreiben feiner Gisentheilchen am ehesten stattsinden kann; am besten ist eine Reibschale von Achat oder im Nothfall eine von Porzellan zu benuten.

E. Mategzek konstruirte Tafeln für die Berechnung des Gehaltes der Kalfmilch an Achtalt je nach deren verschiedener Konzentration 1) und hat dadurch eine längst empfundene Lücke, namentlich bei den Scheidungsarbeiten,

in praktischer und dankenswerther Weise ausgefüllt.

Wie der Berfasser nachweift, darf man allerdings von einer Tabelle, welche die den einzelnen Graden einer Sentspindel entsprechende Alegkalkmenge enthalten foll, nicht benjenigen hohen Grad von Genauigkeit erwarten, den man von ähnlichen Zusammenstellungen für Zucker u. s. w. verlangt. Dennoch sind diese Tabellen für die Praxis richtig, welche die Kalkmengen der verschieden schweren Flüssigkeiten in Gewichtsprozenten jowie das Berhältniß Kalkmilch angeben, welches aus einer gegebenen Menge

Alekkalk erhalten wird.

Die Versuche murden im größeren Magstabe vorgenommen und dazu 100 Bfund forgfältig aus einem großen Borrathe ausgesuchte Aegkaltftude in einem zufällig vorhandenen und vorher austarirten Gifenblechgefäße von genau quadratischem Querschnitte vorsichtig abgelöscht und nach Beendigung der Reaktion unter fortwährendem Umrühren Wasser zur Verdünnung zu= gesetht. Das Gewicht der ganzen Mischung betrug 495 Pfd., und wurde wegen der Abkühlung auf die Normaltemperatur längere Zeit stehen gelassen. Die Masse erschien nun ganz fest, indem sich auf der Obersläche mehr oder weniger tiese Risse zeigten; als dieselbe jedoch gut durchgerührt wurde, versstüssigte sich die Masse wieder und konnte das erste Mas mit der Beaume= spindel auf ihre Konzentration geprüft werden. Dann wurde wieder Wasser hinzugefügt, gut vermischt, mit der Spindel gemessen und sofort, dis eine Dichte von 10° Beaume erzielt und der Versuch beendet wurde. Nach jedem Wasserzusatz wurde stets das Gewicht und das Volumen der Kalkmilch be= stimmt und die Konzentrationsermittelung immer zweimal mit einer reinen

<sup>1)</sup> Böhm. Zeitschr. 3, 231. Polytechn. Journal 215, 72. Zeitschr. 24, 795.

trockenen Beaumespindel durch vorsichtiges Eintauchen vorgenommen, wobei immer beide Anzeigen ganz gleich ausstielen. Die Beaumespindel war eine von F. Jerak in Prag nach der Formel  $n=\frac{144}{144-\sigma}$  angefertigte, wie solche in Böhmen meiskens im Gebrauche stehen, wobei n die Beaumegrade und das spezifische Gewicht bedeutet, während nach den neuern Untersuchungen Gerlach's die einzig richtige Baumespindel für schwerere Flüssigkeiten wie Basser nach der Formel  $n=\frac{100\ (\sigma-1)}{\sigma.0.6813}$  angesertigt werden soll 1).

Jeder in der nachfolgenden Tabelle angegebene Beaumegrad ift gegen den Gerlach'ichen um 0,193 zu hoch.

Die ermittelten Zahlenwerthe wurden nun in ein Koordinatenspstem eingetragen und unter einander zu einer regelmäßigen Kurve verbunden.

Ein solches Berfahren hatte den Vortheil, daß die Werthe für die zwischenliegenden nicht ermittelten Grade am Stalennetz unmittelbar abgessehen und etwaige Versuchsfehler vermieden werden konnten.

Um den Tabellen auch für die Zukunft ihre Brauchbarkeit zu sichern, sind dieselben auch für das metrische Maß und Gewichtssystem umgerechnet worden.

Trozdem zu den Versuchen nur reiner und sorgfältig ausgelesener Aet-kalf zur Verwendung kam, so zeigte sich dennoch nach dem Abziehen der Kalkmilch ein geringer Kückstand, welcher nach dem Abspülen mit Wasser an der Sonne getrocknet 3 Pfund wog, also 3 Proz. betrug und aus 1,43 Proz. Sand und 1,57 Proz. Kalk (alkalimetrisch bestimmt) bestand. Da die Menge des Kückstandes immer verschieden ist, so wurde dessen Gewicht und Volumen nicht weiter in Vetracht gezogen. In der Praxis ist der Versust an nutbarem Aetskalk durch den Kückstand natürlich bedeutend größer und steigt z. B. bis 17,82 Proz.

<sup>1)</sup> Gegenseitiger Vergleich ber allgemeinen Aräometerstalen von Dr. F. Th. Gerlach in Kalf bei Deutz a. R. Fresenius' Zeitschrift für analytische Chemie, 4. Jahrgang, 1865, Seite 1. Polytechn. Journal, Bd. 176, 444. Zeitschr. 15, 262.

Tabelle I.

| Grade<br>Beaume | 1 öfterreich.<br>Kubikfuß wiegt | da<br>find en | Gewichts-<br>prozente |         |
|-----------------|---------------------------------|---------------|-----------------------|---------|
| Ctaanit         | W. Pfund                        | Wasser        | Aektalt               | Aekfalt |
| 10              | 70,95                           | 7,51          | 63,44                 | 10,60   |
| 11              | 71,95                           | 8,06          | 63 89                 | 11,12   |
| 12              | 73,15                           | 8,63          | 64,52                 | 11,65   |
| 13              | 74,10                           | 9,19          | 64,91                 | 12,16   |
| 14              | 75,20                           | 9,74          | 65,46                 | 12,68   |
| 15              | 76,15                           | 10,24         | 65,91                 | 13,20   |
| 16              | 77,10                           | 10,76         | 66,34                 | 13,72   |
| 17              | 78,05                           | 11,26         | 66,79                 | 14,25   |
| 18              | 78,95                           | 11,71         | 67,24                 | 14,77   |
| 19              | 79,95                           | 12,19         | 67,76                 | 15,23   |
| 20              | 80,75                           | 12,66         | 68,09                 | 15,68   |
| 21              | 81,47                           | 13,16         | 68,31                 | 16,10   |
| 22              | 82,00                           | 13,54         | 68,46                 | 16,52   |
| 23              | 82,45                           | 13,91         | 68,54                 | 16,90   |
| 24              | 82,80                           | 14,26         | 68,54                 | 17,23   |
| 25              | 83,13                           | 14,56         | 68,57                 | 17,52   |
| 26              | 83,38                           | 14,83         | 68,55                 | 17,78   |
| 27              | 83,58                           | 15,05         | 68,53                 | 18,04   |
| 28              | 83,75                           | 15,28         | 68,47                 | 18,26   |
| 29              | 83,90                           | 15,48         | 68,42                 | 18,46   |
| 30              | 84,00                           | 15,67         | 68,33                 | 18,67   |
| 31              | 84,10                           | 15,85         | 68,25                 | 18,86   |
| 32              | 84,18                           | 16,00         | 68,18                 | 19,02   |
| 33              | 84,25                           | 16,13         | 68,12                 | 19,17   |
| 34              | 84,29                           | 16,26         | 68,03                 | 19,31   |
| 35              | 84,34                           | 16,36         | 67,98                 | 19,43   |
| 36              | 84,37                           | 16,45         | 67,92                 | 19,53   |
| 37              | 84,40                           | 16,54         | 67,86                 | 19,63   |
| 38              | 84,43                           | 16,63         | 67,80                 | 19,72   |

Tabelle I (Fortjetzung).

| Grade<br>Beaume | 1 österreich.<br>Kubiksußwiegt |        | nrin<br>nthalten | Gewichts-<br>prozente |
|-----------------|--------------------------------|--------|------------------|-----------------------|
| 4004            | W. Pfund                       | Wasser | Nektalf          | Negfall               |
| 39              | 84,46                          | 16,71  | 67,75            | 19,80                 |
| 40              | 84,49                          | 16,78  | 67,71            | 19,88                 |
| 41              | 84,51                          | 16,85  | 67,66            | 19,95                 |
| 42              | 84,53                          | 16,90  | 67,62            | 20,03                 |
| 43              | 84,55                          | 16,97  | 67,58            | 20,10                 |
| 44              | 84,57                          | 17,03  | 67,54            | 20,16                 |
| 45              | 84,60                          | 17,09  | 67,51            | 20,22                 |
| 46              | 84,62                          | 17,14  | 67,48            | 20,27                 |
| 47              | 84,64                          | 17,20  | 67,44            | 20,32                 |
| 48              | 84,67                          | 17,25  | 67,42            | 20,37                 |
| 49              | 84,69                          | 17,30  | 67,39            | 20,43                 |
| 50              | 84,71                          | 17,34  | 67,37            | 20,48                 |
| 51              | 84,73                          | 17,39  | 67,34            | 20,53                 |
| 52              | 84,75                          | 17,43  | 67,32            | 20,57                 |
| 53              | 84,77                          | 17,47  | 67,30            | 20,62                 |
| 54              | 84,79                          | 17,51  | 67,28            | 20,66                 |
| 55              | 84,81                          | 17,55  | 67,26            | 20,70                 |
| 56              | 84,83                          | 17,60  | 67,23            | 20,74                 |
| 57              | 84,86                          | 17,63  | 67,20            | 20,78                 |
| 58              | 84,88                          | 17,67  | 67,21            | 20,82                 |
| 59              | 84,90                          | 17,71  | 67,19            | 20,85                 |
| 60              | 84,92                          | 17,74  | 67,18            | 20,89                 |
| 61              | 84,94                          | 17,77  | 67,17            | 20,93                 |
| 62              | 84,97                          | 17,81  | 67,16            | 20,97                 |
| 63              | 84,99                          | 17,84  | 67,15            | 21,00                 |
| 64              | 85,01                          | 17,87  | 67,14            | 21,03                 |
| 65              | 85,03                          | 17,90  | 67,13            | 21,05                 |
| 10,00           | 1 1070                         |        | 10,00            |                       |
| 02.01           | 156.304 -1                     |        | 11.35            |                       |

Tabelle II.
100 Wiener Pfund Aegkalt giebt Kalkmilch von

| Graben<br>nach<br>Beaume | Kubikfuß<br>Defterreich. | Gewicht der Kalfmilch<br>in Wr. Pfunden |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| 10                       | 13,30                    | 904                                     |
| 11                       | 12,58                    | 901                                     |
| 12                       | 11,88                    | 860                                     |
| 13                       | 11,13                    | 820                                     |
| 14                       | 10,43                    | 780                                     |
| 15                       | 9,74                     | 743                                     |
| 16                       | 9,30                     | 716                                     |
| 17                       | 8,88                     | 692,5                                   |
| 18                       | 8,58                     | 670                                     |
| 19                       | 8,23                     | 651                                     |
| 20                       | 7,86                     | 635                                     |
| 21                       | 7,59                     | 618                                     |
| 22                       | 7,37                     | 605                                     |
| 23                       | 7,18                     | 592,5                                   |
| 24                       | 7,00                     | 581,5                                   |
| 25                       | 6,85                     | 572                                     |
| 26                       | 6,73                     | 563,5                                   |
| 27                       | 6,63                     | 556                                     |
| 28                       | 6,56                     | 549,5                                   |
| 29                       | 6,47                     | 543                                     |
| 30                       | 6,38                     | 536                                     |
| 31                       | 6,30                     | 531                                     |
| 32                       | 6,23                     | 527                                     |
| 33                       | 6,18                     | 522,5                                   |
| 34                       | 6,13                     | 519                                     |
| 35                       | 6,09                     | 516                                     |
| 36                       | 6,05                     | 513                                     |
| 37                       | 6,02                     | 510                                     |

Tabelle II (Fortsetzung). 100 Wiener Pfund Aegfalt giebt Ralfmild von

| Graden<br>nach<br>Beaume | Rubitfuß<br>Defterreich. | Gewicht ber Kalfmilch<br>in Wr. Pfunden |
|--------------------------|--------------------------|-----------------------------------------|
| 38                       | 5,99                     | 507,5                                   |
| 39                       | 5,97                     | 505                                     |
| 40                       | 5,94                     | 503                                     |
| 41                       | 5,91                     | 501,5                                   |
| 42                       | 5,89                     | 500                                     |
| 43                       | 5,88                     | 498                                     |
| 44                       | 5,85                     | 496,5                                   |
| 45                       | 5,83                     | 493                                     |
| 46                       | 5,81                     | 493                                     |
| 47                       | 5,80                     | 492                                     |
| 48                       | 5,78                     | 490,5                                   |
| 49                       | 5,77                     | 489,5                                   |
| 50                       | 5,76                     | 488,5                                   |
| 51                       | 5,75                     | 487,5                                   |
| 52                       | 5,74                     | 486                                     |
| 53                       | 5,72                     | 485                                     |
| 54                       | 5,70                     | 484                                     |
| 55                       | 5,69                     | 483                                     |
| 56                       | 5,68                     | 482,5                                   |
| 57                       | 5,67                     | 481,5                                   |
| 58                       | 5,66                     | 480,5                                   |
| 59                       | 5,65                     | 479,5                                   |
| 60                       | 5,64                     | 479                                     |
| 61                       | 5,63                     | 478                                     |
| 62                       | 5,62                     | 477,5                                   |
| 63                       | 5,61                     | 477                                     |
| 64                       | 5,60                     | 476                                     |
| 65                       | 5,59                     | 475                                     |

Tabelle III.

| Grade  | 1 Heftoliter<br>= 100 Liter    | jind en         | cin<br>ethalten | Gewichts<br>prozente |
|--------|--------------------------------|-----------------|-----------------|----------------------|
| Beaume | = 3,166 Wr.<br>Khf. wiegt Kilo | Aeykalk<br>Kilo | Waffer<br>Kilo  | Achkalk              |
| 10     | 125,86                         | 13,33           | 112,53          | 10,60                |
| 11     | 127,40                         | 14,25           | 113,15          | 11,12                |
| 12     | 129,20                         | 15,19           | 114,01          | 11,65                |
| 13     | 130,80                         | 16,13           | 114,67          | 12,16                |
| 14     | 132,60                         | 17,03           | 115,57          | 12,68                |
| 15     | 134,50                         | 17,97           | 116,53          | 13,20                |
| 16     | 136,30                         | 18,87           | 117,43          | 13,72                |
| 17     | 138,20                         | 19,79           | 118,43          | 14,25                |
| 18     | 139,90                         | 20,73           | 119,17          | 14,77                |
| 19     | 141,70                         | 21,59           | 120,11          | 15,23                |
| 20     | 143,60                         | 22,43           | 121,17          | 15,68                |
| 21     | 145,10                         | 23,33           | 121,77          | 16,10                |
| 22     | 146,20                         | 24,01           | 122,19          | 16,52                |
| 23     | 146,90                         | 24,69           | 122,21          | 16,90                |
| 24     | 147,40                         | 25,29           | 122,11          | 17,23                |
| 25     | 147,80                         | 25,83           | 121,97          | 17,52                |
| 26     | 148,10                         | 26,26           | 121,84          | 17,78                |
| 27     | 148,40                         | 26,67           | 121,73          | 18,04                |
| 28     | 148,60                         | 27,01           | 121,59          | 18,26                |
| 29     | 148,80                         | 27,37           | 121,43          | 18,46                |
| 30     | 149,00                         | 27,67           | 121,33          | 18,67                |
| 31     | 149,12                         | 27,95           | 121,17          | 18,86                |
| 32     | 149,24                         | 28,19           | 120,05          | 19,02                |
| 33     | 149,34                         | 28,45           | 120,89          | 19,17                |
| 34     | 149,44                         | 28,68           | 120,76          | 19,31                |
| 35     | 149,54                         | 28,91           | 120,63          | 19,43                |
| 36     | 149,64                         | 29,13           | 120,51          | 19,53                |
| 37     | 149,70                         | 29,33           | 120,37          | 19,63                |
| 38     | 149,78                         | 29,49           | 120,29          | 19,72                |
| 39     | 149,86                         | 29,65           | 120,21          | 19,80                |

Tabelle III (Fortsetzung).

| Grade<br>Beaume | 1 Hettoliter<br>= 100 Liter<br>= 3,166 Wr. | CT IN           | darin<br>find enthalten |         |
|-----------------|--------------------------------------------|-----------------|-------------------------|---------|
|                 | Kbf. wiegt Kilo                            | Aegfalf<br>Rifo | Wasser<br>Kilo          | Aetfalt |
| 40              | 149,90                                     | 29,79           | 120,11                  | 19,88   |
| 41              | 149,96                                     | 29,93           | 120,03                  | 19,95   |
| 42              | 150,00                                     | 30,06           | 119,94                  | 20,03   |
| 43              | 150,04                                     | 30,17           | 119,87                  | 20,10   |
| 44              | 150,08                                     | 30,29           | 119,79                  | 20,16   |
| 45              | 150,12                                     | 30,37           | 119,75                  | 20,22   |
| 46              | 150,14                                     | 30,47           | 119,68                  | 20,27   |
| 47              | 150,19                                     | 30,57           | 119,65                  | 20.32   |
| 48              | 150,24                                     | 30,66           | 119,58                  | 20,37   |
| 49              | 150,28                                     | 30,75           | 119,53                  | 20,13   |
| 50              | 150,32                                     | 30,83           | 119,49                  | 20,48   |
| 51              | 150,35                                     | 30,91           | 119,44                  | 20,53   |
| 52              | 150,37                                     | 30,99           | 119,38                  | 20,57   |
| 53              | 150,41                                     | 31,07           | 119,34                  | 20,62   |
| 54              | 150,43                                     | 31,13           | 119,30                  | 20,66   |
| 55              | 150,46                                     | 31,19           | 119,27                  | 20,70   |
| 56              | 150,49                                     | 31,26           | 119,23                  | 20.74   |
| 57              | 150,52                                     | 31,33           | 119,19                  | 20,78   |
| 58              | 150,54                                     | 31,37           | 119,17                  | 20,82   |
| 59              | 150,56                                     | 31,41           | 119,14                  | 20,85   |
| 60              | 150,58                                     | 31,47           | 119,11                  | 20,89   |
| 61              | 150,60                                     | 31,53           | 119,07                  | 20,93   |
| 62              | 150,63                                     | 31,57           | 119,06                  | 20,97   |
| 63              | 150,65                                     | 31,63           | 119,02                  | 21,00   |
| 64              | 150,67                                     | 31,67           | 119,00                  | 21,03   |
| 65              | 150,70                                     | 31,72           | 118,98                  | 21,05   |
| 20,01           | A TOWN                                     | 18/24           | 105,005                 |         |

Tabelle IV.

1 Kilogramm = 1000 Gramm = 2 Zolipfund Aetfalt giebt Kalkmilch von:

| Grade Beaume | Liter | Gewicht ber Kalt-<br>milch in Kilo |
|--------------|-------|------------------------------------|
| 10           | 7,50  | 9,440                              |
| 11           | 7,10  | 9,01                               |
| 12           | 6,70  | 8,60                               |
| 13           | 6,30  | 8,20                               |
| 14           | 5,88  | 7,80                               |
| 15           | 5,50  | 7,43                               |
| 16           | 5,25  | 7,16                               |
| 17           | 5,01  | 6,92                               |
| 18           | 4,80  | 6,70                               |
| 19           | 4,68  | 6,51                               |
| 20           | 4,42  | 6,35                               |
| 21           | 4,28  | 6,18                               |
| 22           | 4,16  | 6,05                               |
| 23           | 4,05  | 5,92                               |
| 24           | 3,95  | 5,81                               |
| 25           | 3,87  | 5,72                               |
| 26           | 3,81  | 5,63                               |
| 27           | 3,75  | 5,56                               |
| 28           | 3,70  | 5,49                               |
| 29           | 3,65  | 5,43                               |
| 30           | 3,60  | 5,36                               |
| 31           | 3,56  | 5,31                               |
| 32           | 3,52  | 5,27                               |
| 33           | 3,49  | 5,22                               |
| • 34         | 3,47  | 5,19                               |
| 35           | 3,45  | 5,16                               |
| 36           | 3,43  | 5,13                               |
| 37           | 3,41  | 5,10                               |
| 38           | 3,39  | 5,071                              |
| 39           | 3,37  | 5,05                               |

Tabelle IV (Fortsetzung).

1 Rilogramm = 1000 Gramm = 2 Zollpfund Megtalt giebt Ralfmild von:

|    | Liter | Gewicht der Kalf:<br>milch in Kilo |
|----|-------|------------------------------------|
| 40 | 3,35  | 5,03                               |
| 41 | 3,34  | 5,01                               |
| 42 | 3,32  | 5,00                               |
| 43 | 3,31  | 4,98                               |
| 44 | 3,30  | 4,96                               |
| 45 | 3,29  | 4,95                               |
| 46 | 3,28  | 4,93                               |
| 47 | 3,27  | 4,92                               |
| 48 | 3,26  | 4,90                               |
| 49 | 3,25  | 4,89                               |
| 50 | 3,24  | 4,88                               |
| 51 | 3,23  | 4,87                               |
| 52 | 3,22  | 4,86                               |
| 53 | 3,215 | 4,85                               |
| 54 | 3,21  | 4,84                               |
| 55 | 3,205 | 4,83                               |
| 56 | 3,20  | 4,82                               |
| 57 | 3,195 | 4,81                               |
| 58 | 3,19  | 4,80                               |
| 59 | 3,185 | 4,795                              |
| 60 | 3,18  | 4,790                              |
| 61 | 3,175 | 4,780                              |
| 62 | 3,17  | 4,775                              |
| 63 | 3,165 | 4,770                              |
| 64 | 3,16  | 4,760                              |
| 65 | 3,15  | 4,750                              |

Untersuchungen von Scheidesaturationsschlamm theilte E. Rif= fard mit 1).

Der Verfasser verglich einerseits frischen und eingemieteten Schlamm und andererseits den bei zweierlei Arbeitsweisen entfallenden.

Frischer Schlamm von doppelter Karbonatation enthielt:

| Wasser     |      |   |      |     |     |    | 44,50  |
|------------|------|---|------|-----|-----|----|--------|
| 3ucter     |      |   |      |     |     |    | 2,65   |
| Stickstoff |      |   |      |     |     |    | 0,737  |
| Unorgani   | fche | 3 | eftc | mdi | hei | le | 13.443 |

Nach dem Einmieten, wobei die Temperatur sich bis 62° steigerte, enthielt der Schlamm

## Unorganische Stoffe:

| Rohlenfäure          |   | 15,010 |            |
|----------------------|---|--------|------------|
| Gebundener Kalk .    |   | 19,817 |            |
| Freier Kalk          |   | 2,916  |            |
| Thonerde, Eisenorid  |   | 4,630  |            |
| Rieselsäure          | ٠ | 1,654  |            |
| Phosphorsäure        |   | 0,075  |            |
| Magnesia und Verlust |   | 0,798  | 44,90      |
| Wasser               |   |        | 40,50      |
| Stidstoff            |   | 100    | 0,386      |
| (entsprechend Eiweiß |   | 2,487) | Enlader 19 |
|                      |   |        |            |

Mittlere Zusammensetzung von Schlamm, sowie niedrigste und höchste Zahlen aus täglichen Fabrikuntersuchungen

| der einfachen Schlammsaturation |            |       |         |           |     |  |  |
|---------------------------------|------------|-------|---------|-----------|-----|--|--|
| (0                              | gelinet'sc | hes V | erfahre | n)        | (28 |  |  |
|                                 | . 11 Proz  | . der | Rube    | orly four |     |  |  |
| Waffer                          | 30,0 bis   | 34,0  | Mittel  | 31,20     | 48  |  |  |
| Buder                           | 3,0 "      | 4,7   | 5 "     | 3,425     | 2   |  |  |
| Tracton                         | inhitana   |       |         | 689       |     |  |  |

| der doppelten Karbonatation   |
|-------------------------------|
| (Verfahren von Poffoz=Berier) |
| 8,5 Proz. der Rübe            |
| 43,0 bis 54,1 Mittel 47,48    |
| 2,25 , 4.75 , 2.60            |

Nach Perrot2) soll es bedenklich sein, Schlammhaufen in der Nähe der Fabrik lagern zu laffen. Es soll sich eine rothgefärbte Alge auf dem Schlamm entwickeln, die, in Berührung mit alkalischen Säften

52,52

<sup>1)</sup> Journal des fabr. de sucre, 15, Nr. 17. Die organischen Stoffe sind oben nicht angeführt, da fie nur als "Berlust" durch das an 100 Fehlende bestimmt find.

<sup>2)</sup> Journal des fabr. de sucre, 15, Nr. 34.

Stammer, Jahresbericht zc. 1874.

gebracht, in diesen alsbald eine Art Gährung hervorruse, in deren Verlauf der Zucker in Mannit umgesetzt werde. Um die Uebertragung jener Algen auf die Fabrikprodukte zu vermeiden, empsiehlt daher der Genannte, den Schlammhausen in einiger Entsernung von der Fabrik ihre Stellen anzumweisen.

Gawalovski empfahl einen Zilinder, der zu bequemer Erzeugung von Normaltemperaturen bei Spindelungen eingerichtet ist.). Derselbe ist aus Blech und so weit, daß der gläserne Senkzilinder leicht eingesetzt werden kann. Der Zwischenraum wird mit Wasser gefüllt, dessen Temperatur ein eingesetztes Thermometer angiebt. Ist dieselbe höher als die normale, so wird durch einen Trichter, dessen gebogener Schenkel oben in den Blechzilinder mündet, kaltes Wasser eingegossen; ist sie niedriger, so wird durch einen ans deren Trichter, dessen Rohr unten in den Blechzilinder mündet, warmes Wasser zugegeben. Das Wasser mischt sich auf diese Weise sehr vollständig, der Ueberschuß läuft durch einen Ueberlauf ab, deren se einer sich an sedem Trichter befindet, und mit dem entgegengesetzten Trichter gleichzeitig benutzt wird.

Derfelbe beschrieb einen Apparat zur schnellen Wasserbestimmung in higrostopischen Substanzen2). Dieser scheint uns aber für Zwecke der Zuckeruntersuchungen u. s. w. nicht einfach und empfehlenswerth genug, um Beschreibung und Zeichnung hier aufzunehmen.

Derfelbe beschrieb noch einige andere Apparate3), nämlich einen selbstwirkenden Aussüßapparat, einen Exsidator zu Entwässerungen im luft= verdünnten Kaume ohne Anwendung der Luftpumpe und einen Apparat zum Filtriren mit Druck.

Eigenthümlicher Kieselsäureabsat aus Zuckerlösungen. In der Massachussetzer Bersuchsstation wurde ein eigenthümlicher Absat unterssucht, der sich in einer Raffinerie auf den kupfernen Dampfröhren eines Bakunns beim Einkochen einer Rohzuckerlösung (Melado) in ziemlich besträchtlicher Menge ausgeschieden hatte. Derselbe war geschichtet, kristallinisch, undurchsichtig, von ungleichartiger Färbung und in kochenden Säuren unslöslich. Die chemische Analyse ergab folgende Zusammensetzung:

<sup>1)</sup> Zeitschr. f. analit. Chem. 13, 138. Mit Abbild.

<sup>2)</sup> Analit. Zeitschrift 13, 267.

<sup>3)</sup> Poggendorff's Analen 151, 630 ff.

| Riefelfäure | 3-1-16     |          | 78,68  |  |
|-------------|------------|----------|--------|--|
| Aupferozid  | 16. 1. 19  | visito . | 5,05   |  |
| Ralk        | 1.7        |          | 1,38   |  |
| Magnesia.   |            |          | 0,48   |  |
| Waffer und  | organische | Stoffe   | 14,41  |  |
|             |            | min's    | 100,00 |  |

Durch zahlreiche Versuche ebendaselbst wurde gefunden im Zucker 0,029 — 0,288 Proz., in der Melasse 0,030 — 0,091 Proz. und im Zuckerrohr 0,200 Proz. löslicher Kieselsäure 1).

Frühling und J. Schulg empfahlen die Benugung von Filgfiltern2) namentlich zur Auslaugung von Rübenbrei u. bergl. bei Beftimmung der Zellsubstanz, zum Abziehen von Mutterlaugen aus Kriftallisationsgefäßen, jum Austvaschen größerer, schlecht durch Babier filtrirender Niederschläge und 3um Wiltriren ftart faurer oder alkalischer Flüffigkeiten, welche man andern= falls durch Absigenlaffen flären mußte. Bur Berftellung diefer Filzfilter dient eine Glasröhre mit einem erweiterten Ansatz von 1,5 bis 2 Zenti= meter Weite. Aus dichtem, weichem, weißem Wilz von 1 bis 1,5 3tm. Starte, wie ihn die Bianoforte-Fabrikanten gebrauchen, schneidet man dazu ein rundes Stud, welches etwas größer im Durchmeffer als der Anfak, diefen vollständig schließt und wulftartig über den Rand hinübersteht. Durch einen Gummischlauch wird die Glasröhre mit einer Flasche verbunden, in welcher irgend ein Afpirator die Luft verdünnt. Es erfolgt dadurch die Trennung ber flaren Fluffigkeit aus dem Gemifche, in welches das Filg= filter eintaucht. Dem Abfiltriren folgt ähnlich bas Auswaschen bes Ungelösten.

Scheibler untersuchte die gallertartige Ausscheidung, welche bei der Saftgewinnung öfters beobachtet wird, und erstattete hierüber eingehend Bericht<sup>3</sup>). Wir folgen für den ersten Theil seiner Abhandlung dem von der böhmischen Zeitschrift<sup>4</sup>) gegebenen Auszuge.

Der Verfasser machte schon im Jahre 1869 in der Breslauer Verssammlung des Vereins für Kübenzuckerindustrie des Zollvereins auf einen eigenthümlichen Kübenbestandtheil aufmerksam, der sich bei gewissen Sastegewinnungsmethoden (Maceration, Walzenpreßarbeit) in Form eines gallertsartigen, dem Froschlaich ähnlichen Stoffes ausscheidet und hat schon damals

4) Böhm. Beitichr. 3, 360.

<sup>1)</sup> The Amerikan Chemist. IV. 245. Sugar cane VI. 56. 2) Zeitschr. f. analit. Chemie 13, 146. Mit Abbild.

<sup>3)</sup> Zeitschr. 24, 309. Desterreich. Ztschr. 4, 359. 423.

die Vermuthung ausgesprochen, daß dieser Stoff, falls er in den Saft übergehe, die Qualität desselben wesentlich verschlechtern und ein ausgesprochener Melassenbildner sein dürfe. Seit der Zeit beschäftigte sich nun Scheibeler mit diesem Stoffe eingehender und veröffentlichte vor Kurzem die erste Reihe der einschlägigen Untersuchungen.

Aus den von verschiedenen Zuckerfabriken eingegangenen Berichten

erhellt:

1. daß die Gallerte fich hauptfächlich nur bei Berarbeitung unreifer

Rüben zeigt;

2. daß sie in diesem Falle besonders stark zu Beginn der Kampagne auftritt, im Berlaufe derselben allmälig abnimmt und zuletzt fast verschwindet, dann aber mitunter gegen Ende der Kampagne, oder beim Beginn

des Frühjahrs mit erneuerter Stärke plöglich wieder auftritt.

Die durch Waschen mit Wasser gereinigte Gallerte erscheint als ein Aggregat zusammengeballter, strukturloser, durchscheinender Schleimkügelchen von schlüpfriger Beschaffenheit. Sie ist für sich farblos, meist aber durch Rübenfarbstoff oberflächlich bläulich bis grauschwarz oder schwarz gefärbt. Die an sich kleinen Schleimkugeln sind meist in so großer Anzahl und in solcher Ausdehnung und Form aneinandergeheftet, daß nuße bis handgroße Lappen von welliggekräuselter oder warzenförmiger Oberschäche entstehen und an der Seite, mit welcher sie an den Gefäßen ausgelegen haben, mit faltigen Windungen versehen sind. Im frischen Zustande erwies sie sich sehr wasserreich und schwankte der gefundene Wassersalt zwischen 85 bis 88 Prozent.

Bei der Analhse wurde eine Probe der Gallerte zusammengesetzt gefunden auß 85,22 Proz. Wasser, 14,528 Proz. verbrennlichen Stoffen und 0,252 Proz. Asch (davon 0,184 Proz. in Säuren löslich, 0,068 Proz. un=

löslich).

Im kalten Wasser ist die Gallerte unlöslich, geht aber beim Kochen damit zu einem kleinen Theile langsam in Lösung. Schneller erfolgt diese theilweise Lösung bei Zusat von etwas Schwesel= oder Salzsäure, doch läßt sich dann stets Zucker mit der Fehling'schen Lösung nachweisen.

Desgleichen erfolgt Lösung durch längeres Kochen mit Kalkmilch. Mit starkem Alkohol mazerirt, werden Bestandtheile ausgezogen, welche den Stick-

ftoff und die Phosphorfäure der Substanz enthalten.

Behufs Feststellung der näheren Bestandtheile der Gallerte wurde dieselbe zuerst mit 95 bis 96prozentigem Alkohol mazerirt, die erzielten Außzüge untersucht, die mit Alkohol erschöpfte Substanz durch Rochen mit Kalkmilch theilweise in Lösung gebracht und die resultirende Flüssigkeit gleichfalls der Untersuchung unterworfen.

Es scheint, daß der in Kalkmilch unlösliche Rückstand bei genügend fort-

gesetztem Kochen mit Kalk sich ebenfalls lösen würde und daß derselbe also mit dem in der Kalkmilch löslichen Theil identisch ist.

A. Alkoholischer Auszug. Beim Abdestilliren des Alkohols schied sich ein mit unverseiften Fetten gemischtes Gemenge von Kalkseisen aus, welches von dem Schmiermaterial der Maschinen herrührt; doch scheint in demselben auch Cholesterin enthalten zu sein.

Der Umstand, daß dieser alkoholische Extrakt Phosphorsäure und nicht unerhebliche Mengen Stickstoff enthält, veranlaßte den Verkasser zu untersuchen, ob in demselben eine Lösung des von ihm schon längst als Bestandtheil der Küben vermutheten Protagons oder eines dem thierischen Protagon

ähnlich tonftituirten Körpers enthalten fei.

Die aus den alkoholischen Auszügen resultirende wässerige, eingedickte Lösung lieferte nach Zusat von Alkohol eine gewisse Menge eines Stoffes, der mit dem später zu beschreibenden Dextran identisch ist; aus dem Filtrat wurden nach Verjagung des Alkohols mittelst Varitwasser sette Säueren ausgeschieden, als deren Hauptbestandtheile sich Delsäure erwieß; die Natur der andern setten Säuren konnte wegen Mangel an Material vorläusig nicht ermittelt werden. — Außer den schon erwähnten Stoffen wurden noch nachgewiesen Glyzerinphosphorsäure, Betain und Mannit.

Aus der Untersuchung des alkoholischen Auszuges der Rübengallerte geht nun hervor, daß in demselben eine dem thierischen Protagon ähnlich konstituirte Substanz, Pflanzenprotagon (Oxyprotagon?) enthalten sei, welche analog wie jene, leicht in sette Säuren, Glyzerinphosphorsäure und

Betain (Oryneurin) zerfällt.

B. Die beim Rochen der Gallerte mit Kalkmilch erhaltene Lösung. Nach dem früher Erwähnten löst sich ein Theil der Rübensgallerte beim Erhigen sowohl mit reinem, als auch schwefelsäures oder kalkschaltigem Wasser. In beiden Fällen geht ein start rechtsdrehendes Gummi in Lösung, doch ist es vortheilhafter, Kalkmilch als Lösungsmittel anzuwenden, weil die Anwesenheit von Säuren eine theilweise Umwandlung des Gummi in Zucker veranlaßt.

Die nach längerem Kochen erhaltenen talkhaltigen Lösungen wurden aussaturirt, vom gebildeten Niederschlage durch Abgießen getrennt, auf dem Wasserbade konzentrirt, mit Salzsäure übersättigt und endlich mit Alkohol verset, wodurch sich das Gummi in Form eines schleimigen, fadenziehenden Gerinnsels ausscheidet. Dasselbe wurde durch wiederholtes Lösen, fraktionirtes

Fällen zc. gereinigt.

Scheibler erkannte dieses Gummi als ein Anhidrid der Dertrose (Stärkezuders) und nennt es Dertran; dasselbe ist identisch mit dem schon früher als Gährungsgummi bekannten Körper. Eine unlösliche Modifikation desselben pflegt sich zuweilen in größerer Menge in Spirikusfabriken beim Verdünnen der Melasse auszuscheiden und wurde bisher für Pektin gehalten. Diese Modifikation ist an und für sich zunächst unlöslich in Wasser, geht aber theilweise in Lösung über nach Zusak einer gewissen Menge Alkohol; durch weiteren Zusak von Alkohol läßt sich das Gummi wiederum ausfällen.

In Form des Melassendertrans pflegt sich das Gummi auch zuweilen aus den Dicksäften in den Behältern auszuscheiden.

Das reine Dextran ist ein weißer, völlig amorpher Körper, leicht lößlich in Wasser zu einer klebrigen Flüssigkeit. Durch Alkohol wird es daraus als eine elastische, fadenziehende Masse gefällt. Die wässerige Lösung besitzt einen faden Geschmack, ist indisserent gegen Lacknus und wird durch neu-

trales, effigfaures Blei nicht gefallt.

Basisch essigaures Blei bringt in konzentrirten Dextranlösungen einen voluminösen, kleisterartigen Niederschlag hervor; in verdünnten Lösungen entsteht dagegen keine Fällung. Mit Baritwasser giebt die nicht zu verdünnte Lösung eine Trübung und es setzt sich nach einigem Stehen eine ölige Schicht ab. Eine alkalische Kupferlösung bewirkt einen hellblauen, schleimigen, durch Schütteln sich zusammenballenden Niederschlag; doch darf die Lösung nicht zu verdünnt sein.

Diese lettere Neaktion ist um so empfindlicher, je alkalischer die Kupserslösung ist. Zu sehr konzentrirte Derkranksjungen geben ebenfalls mit der Kupserlösung keinen Niederschlag, derselbe entsteht dann aber jedesmal, wenn man vorsichtig unter Umschützlen Wasser zuset.

Beim Rochen der verdünnten Dertranlösung mit Tehling'scher Rupfer-

lösung tritt keine Reduktion ein.

Die empirische Formel des Dextrans ift C6 H10 O5.

Besonders charakteristisch ist das außerordentlich starke optische Drehungs= vermögen des Dextrans, indem dasselbe ebenso wie der Rohzuster nach rechts, aber dreimal stärker dreht. Die einzelnen Bestimmungen weichen unter einander ab, und hält Scheibler diesenige als die richtige, wonach das Dextran im Mittel + 302 Grad  $^1$ ) Sole il=Bentzke drehen würde. Die spezifische Rotation ist dann  $\alpha=+$  223 Grad.

Die Auflösungen des Dertrans besitzen ein spezifisches Gewicht, welches

genau dem einer gleichprozentigen Zuckerlösung entspricht.

Durch Kochen mit verdünnter Schwefelfaure geht das Dertran allmälig in Traubenzucker über, schneller und vollständiger beim Erhitzen in zugesichmolzenen Röhren bei 120 bis 125°C.

<sup>1)</sup> In Graden nach Soleil-Bengke für die Normalmenge von 26,048 Grm. Substanz in 100 Kbzm. Flüssigkeit berechnet.

Bei der Dridation mit Salpetersäure bildet sich keine Schleimsäure, wohl läßt sich aber Dralfäure nachweisen. Durch Einwirkung rauchender Salpetersäure entsteht eine amorphe, in Alkohol lösliche Nitroverbindung.

Die von Scheibter in der Gallerte aufgefundenen Stoffe sind demnach, abgesehen von dem Aschengehalte und dem anhängenden Fette: Wasser, Mannit, Protagon, oder ein dem thierischen Protagon ähnlicher, phosphor=

und stickstoffhaltiger Körper (Dryprotagon), Dertran 2c.

Aus den angestellten Untersuchungen und erhaltenen Resultaten gelangt Derselbe zu dem Schlusse, daß die Rübengallerte identisch mit dem in den Zellen der Rübe befindlichen Protoplasma sei, welche Annahme auch am besten sämmtliche, disher gemachte Beodachtungen über das Auftreten (bei Berarbeitung unreiser Rüben, bei denjenigen Saftgewinnungsmethoden, wo Rübenbrei verwendet, die Zellenwände also zerrissen werden) und Verhallen der Gallerte erklärt.

Der Verfasser spricht gleichzeitig die Ansicht aus, daß das Verschwinden des in jungen Zellen in größter Menge vorhandenen Protoplasmas mit der Zuckerbildung Hand in Hand geht, und daß also dieser Stoff als die Muttersubstanz, aus welcher Zucker entsteht, betrachtet werden kann.

Der Berfasser sagt schließlich 1) über den Einfluß des Protoplasmas auf die Vorgänge bei dem Betrieb: Sobald das im Nohsaste sein vertheilte Protoplasma mit dem Kalke bei der Scheidung in Berührung kommt, bezinnt die zerlegende und lösende Einwirkung auf dasselbe. Der eine, mit größter Leichtigkeit zerfallende Bestandtheil des Plasmas, das Pslanzenprotazon, wird sogleich in sette Säuren, Glyzerinphosphorsäure, Betain (und Mannit?) zerlegt, von welchen Spaltungsprodukten die setten Säuren als unlösliche Kalkseisen in den Scheideschlamun gehen, während die übrigen sich im Safte auslösen und in demselben verbleiben.

Der andere, der Quantität nach erheblich vorwiegende Bestandtheil des Plasmas, welcher das Dextran liesert, geht unter dem Einslusse des Kalkes nur sehr langsam und erst nach sehr langem Kochen in Lösung. Zunächst, und namentlich während der kurzen Zeitdauer der Scheidung, bleibt dieser Theil des Plasmas in der ursprünglichen Form von unsichtbaren Schleimskigelichen im Saste schwebend vertheilt. Das protagonsreie Plasma setzt sich nämlich nicht mit dem Scheideschlamm zu Boden, da es eine ungefähre spezissische Schwere gleich der der gewöhnlichen Scheidesässe hat.

Man muß nun für die weitere Betrachtung die Erscheinungen ber alten Scheidung von denen der Scheidung nach Jelinek trennen, denn es ist sehr wahrscheinlich, daß das Auftreten der Plasmagallerte in den geschiedenen,

<sup>1)</sup> A. a. D. S. 331.

saturirten und filtrirten Säften vornehmlich erst seit der Zeit wahrgenommen worden ift, wo die Jelinek'sche Scheidung in Aufnahme gekommen.

Bei der alten Scheidung werden die Blasmakugelchen sowohl, wie die gebildeten Kalkausscheidungen im Momente der Gerinnung des Eiweifies von diesem ergriffen, umhüllt und in die Höhe als Schlammbede gehoben. alfo aus dem Safte entfernt, mahrend bei der Jelinet'ichen Scheidung, unter gleichzeitiger Ginleitung bon Rohlenfäure oder Dampf, die Blasma= partikelchen durch die dauernde Bewegung des Rübensaftes an dem Ergriffenwerden gehindert werden. Die Gallerte bleibt dann in den Absaktäften in= mitten des Saftes in der Schwebe, mahrend der Ralkschlamm fich zu Boden fest, und sie geht dann von hier aus felbst durch die Tücher der Filter= pressen und sogar durch die Knochenkohle hindurch ohne zurückgehalten zu Einmal im Safte nach der Scheidung enthalten, verlägt fie den= selben nicht mehr, löst sich aber nun, wenn auch nur sehr allmälig und je nach der Saftalkalität raicher oder langfamer, unter Bildung des löslichen Dertrans auf, welches lettere von da ab die unangenehme Rolle eines der mächtigsten Melaffebildner übernimmt, schweres Rochen bedingt u. f. w. Sind die Mengen der Plasmagallerte bedeutend, wie jur Zeit der Berarbeitung unreifer Rüben, und ist die Saftalkalität gering, so bleibt ein Theil der überhaupt nur schwer löslichen Gallerte als folche im Safte, und fo kommt es, daß man sie als Ausscheidung aus den Dicksäften oder den Melaffen wieder findet. Da fie spezefisch leichter als Dichfaft ift, so ericheint fie in der Rube alsdann in der Form einer gallertartigen, aus Schleimfügelden gebildeten Dede auf demfelben und ebenfo auf den verdünnten Melaffen in den Spiritusfabrifen.

Die Frage der "unbestimmbaren Zuckerverluste" sindet, wie sich leicht ergiebt, durch die vorstehend ermittelten Thatsachen einen beachtens=werthen Kommentar. Das Kübenplasma, ein für sich in Wasser zunächst unlöslicher Körper, kann bei der Polarisation des Kübensastes noch keinen Einfluß üben; bei der fabrikativen Berarbeitung der Säste zerfällt es dann aber unter langsam fortschreitender Bildung des so start rechtsdrehenden Dextrans, welches sich in den Sästen löst, so daß die Menge des Dextrans von Station zu Station zunimmt und sich bei der Polarisation der Zwischen und Endprodukte der Fabrikation entsprechend geltend macht 1). Diese Umwandlung der Hauptmasse des Plasmas zu Dextran schreitet nur so langsam fort, daß sich häusig noch ein Theil dieser Masse unverändert, resp. in der

<sup>1)</sup> Die fogleich bei der Scheidung entstehenden Zerfallprodukte des Plasmas brotagons: Glyzerinphosphorsäure, Betain und Mannit, üben keinen Ginfluß auf die Bolarisation.

unlöslichen Modifikation, in der Melasse vorsindet. Vom Augenblick der Berarbeitung plasmahaltiger Kübensäfte ab bis zu den fertigen Produkten entsteht mithin ein Anfangs nicht vorhandener, stark rechts polarisirender Körper in allmälig zunehmender Menge; ein Verhalten, welches die aus den Polarisationen der Säfte auf den berschiedenen Stationen zu ziehenden Folgerungen offenbar verwirren muß.

Daß mährend der Berarbeitung und Berkochung der Rübensäfte Dezstran aus dem Protoplasma in den Saft übertritt, läßt sich mit Leichtigkeit nachweisen. Dasselbe findet sich begreislich in größter Menge in der Melasse angehäuft, und der Berkasser hat es in allen Melassen, die ihm gerade zur Disposition standen, nachweisen können, und ebenso wird es auch wohl in den Füllmassen nachweisbar sein. Die Abscheidung aus den Melassen geschieht wie folgt:

200 bis 300 Grm. Melasse werden in einem Becherglase mit etwa 100 Kbzm. Wasser mäßig verdünnt, durch Salzsäure stark sauer gemacht, und nachdem die Kohlensäureentwickelung vorüber, so lange unter Umrühren mit absolutem Alkohol vermischt, als derselbe noch eine Trübung verursacht. Das Dertran scheidet sich bald in unreiner Form als klockige, fadenziehendskledrige Masse aus, die sich am Boden absett. Nach genügender Ruhe gießt man die überstehende Flüssigkeit möglichst vollskändig vom Bodensate ab und löst diesen in wenig Wasser auf. Sind viele mechanische Unreinigkeiten vorhanden, so siltrirt man die Lösung durch ein Faltensilter, was aber wegen der Schleimigkeit derselben nur langsam vor sich geht. Das Filtrat fällt man abermals mit Alkohol und wiederholt diese Operation nach Besdürsnig noch eins oder zweimal, dis das Dertran genügend rein ist. Zusletzt löst man es in wenig Wasser und nimmt die charakteristische Kupserzenstion mit der Lösung vor (s. oben S. 166). Auch kann man sich dann noch durch die Prüfung der Lösung im Polarisationsapparat davon überzzeugen, das das Gefällte nach rechts dreht.

Das Dextran haftet zweifellos auch vielen Rohzudern an und bewirkt durch seine bedeutende Rechtsdrehung eine mehr oder weniger unrichtige Polarisation derselben. Der früher vom Bersasser beobachtete eigenthümliche Rohzuder, den er mit Dextrin verfälscht glaubte, war gewiß ein solcher, dem viel Dextran anhing. Biele Rohzuder geben bekanntlich bei der Prüfung auf Invertzuder mittelst Fehling'scher Kupferlösung einen flodig schleimigen Niederschlag in geringer Menge, welcher vielleicht die als Erkennungsmittel angegebene Dextrankupferverbindung ist, was jedoch noch nicht durch Bersuche näher geprüft werden konnte.

Die Entstehung des Betains sindet durch das jetzt konstatirte Vorkommen des Protagons in dem Protoplasma der Rübenzellen eine naturgemäße und pflanzenphissologisch nicht unwichtige Erklärung. In gleicher Weise ist das Vorkommen des zuerst von Margueritte in den Melassen nachgewiesenen Mannits erklärt, da es sehr wahrscheinlich, wenngleich auch noch nicht direkt erwiesen ist, daß der Mannit ebenfalls zu den normalen Bestandtheilen oder Zersezungsprodukten des Kübenplasmas zählt, wie in analoger Weise die ihierische Gehirnmasse ebenfalls einen Zucker als Zersezungsprodukt liefert. Ferner erklärt das Vorkommen der Glyzerinphosphorsäure unter den Zersallprodukten des Kübenprotagons nun auch, wesphalb in den stark alkalischen Melassen stehnsphorsäure (meist ½ Proz. vom Melassengewicht in der Aschensensen) neben Kalksalzen gefunden werden kann. Wäre die Phosphorsäure nicht an Glyzerin zu Glyzerinphosphorsäure, welche lösliche Kalksalze liefert, gebunden, so müßte sie als dreibassiche unlösliche Kalkverbindung ausgefallen sein.

P. Jubert behauptet 1), entgegengesetzt dem Vorhergehenden, daß diese Rübengallerte nichts sei, als ein Pflanzenferment, welches in den Säften eine besondere und verwickelte Gährung hervorruse.

Dies will der Genannte unter anderen dadurch bewiesen haben, daß die Gallerte, oder das Gummi (les gommes) wie man die Substanz in Frankreich nennt, sich in einer Lösung von Füllmasse mit Geschwindigkeit vermehrte, ja daß sie in reiner Zuckerlösung eine Zeit lang fortvegetirte und dann auf Jusat von Rübensaft weiterhin zu wachsen fortfuhr.

Leider sind die Untersuchungen Jubert's keineswegs von der nothswendigen Gründlichkeit und Bollständigkeit; wir werden indessen auf dieselben noch im nächsten Jahre zurückzukommen haben, wenn die Entgegnung Scheibster's hierzu Gelegenheit geboten haben wird.

Aus einer größeren, vieles Bekannte enthaltenden Arbeit von G. C. Stewart über die Analhse der Knochenkohle, theilen wir hier einige der interessanteren Notizen mit2), welche sich namentlich auf die Erkennung fremder Beimischungen beziehen.

Wenn der Kohlenstoff der Knochenkohle nicht durch Berbrennung, sondern durch Ausschleng der Kohle und Absiltriren 2c. bestimmt werden soll, so muß besondere Sorgfalt auf die Abwägung des in Salzsäure Unlöslichen verwandt werden; es ist nicht leicht alle Salzsäure auszuwaschen und den Kückstand genau zu wägen.

Wenn man mit dem Filtrirtrichter eine Saugpumpe verbindet, so wird der Zweck sicherer erreicht, wobei man zum Trocknen auf 160° bis

<sup>1)</sup> Sucrerie indigène IX, Rr. 9. 5. Dez. 1874.

<sup>2)</sup> Chemical News, durch Sugar Cane 1874, S. 298, Zeitschr. 24, 852. Auszug.

180° C. im Luftbade erhißen muß; bei niedrigerer Temperatur wird das Gewicht des Kohlenstoffs niemals richtig erhalten. Dasselbe gilt für die Bestimmung der Feuchtigkeit. Direkte Berbrennung des Kohlenstoffs liesert Resultate, welche mit der Auslösungsmethode übereinstimmen; trocknet man aber bei zu niedriger Temperatur, so würde man 4 bis 5 Proz. organische Substanzen annehmen müssen, eine Menge, welche niemals in der Knochenstofle vorkommt.

Eisen wird am besten volumetrisch bestimmt, ebenso Chlor, wenn es

in bemerklicher Menge vorhanden ift.

Der Feuchtigkeitsgehalt in neuer Kohle schwankt zwischen 5 und 10 Proz. Es kommen aber auch Kohlen vor, denen Wasser bis zu einem Geshalte von 15 bis 20 Proz. zugesetzt ist. Man sollte von neuer Kohle verslangen, daß sie nicht über 2 Proz. Feuchtigkeit enthielte.

Die organischen Bestandtheile neuer Kohle sind vom Verf. mit großer Sorgfalt in vielen Proben bestimmt worden; er fand zwischen 0,01 und 0,5 Proz. In der Betriebskohle von Raffinerien sand er nur 0,001 Proz., eine Menge, die nur nach seinem Pulvern der Kohle zu sinden war.

Die Gegenwart dieser organischen Substanz bildet für die Raffinerien einen sehr empfindlichen Uebelstand. Ein Theil ist in Wasser und Säure löslich; ein Theil aber ganz unlöslich. Man kann sie auf folgende Arten nachweisen:

a. Man erhitze etwas trockne Kohle in einer Reagensröhre: der Geruch der verbrannten organischen Substanz zeigt deren Gegenwart an.

b. Man ziehe mit destillirtem Wasser aus, verdampfe und erhitze dann stärker in einer Platinschale; Schwärzung zeigt die Gegenwart löslicher organischer Substanz an.

c. Man lege etwas Kohle auf ein Uhrglas, stelle dies auf weißes Papier und gieße etwas konzentrirte Schwefelsäure auf die Kohle.

Schwärzung berfelben zeigt organische Substanz an.

d. Wenn etwas Kohle mit einer Lösung von kaustischem Natron gekocht wird, entsteht bei Gegenwart von organischer Substanz eine

gelbe oder braune Lösung.

Neue Rohle enthält oft viel reinen Kalk und manche andere Bestandstheile in geringerer Menge, die man durchaus nicht übersehen darf; in allen Fällen soll die qualitative Analyse der quantitativen vorhergehen und selbst das Mikroskop kann zur Auffindung von ganz fremdartigen Stossen sühren, wie gewöhnliche Steinkohle, Straßenstaub, alte Raffineriekohle mit altem Rohlenstaub u. s. w. Diese Verunreinigungen zu entdeden, ist die Aufgabe des Chemikers.

1. Steinkohle findet man mit Sulfe des Mikrofkopes, indem man

das Ansehen reiner echter Kohle mit dem der zu prüfenden vergleicht. Auch folgende Probe ist zu empfehlen: Man bringt etwas von der verdächtigen Kohle in einen bedeckten Platin – oder besser Porzellantiegel und glüht. Man bevbachtet, daß

- a. flüchtige Stoffe entweichen,
- b. die sich rasch entzünden,
  - c. und mit gelblicher rußender Flamme verbrennen;
  - d. dieselben hinterlassen einen tohligen Rückstand am Deckel und
    - e. einen zusammengebackenen im Tiegel.
  - 2. Stragenstaub erkennt man unter dem Mikroftop.
- 3. Verfälschung mit alter Kohle oder mit Kohlenabfall erkennt man ebenfalls mittelst des Mikrostops mit oder ohne Beihülfe der chemischen Analyse.

Man bringe die verdächtige Rohle auf eine Reihe von Drabtsiehen. wie sie in Raffinerien zur Brüfung der Körnungsart gebraucht werden. laffe den Staub auf den Boden des Apparats fallen und untersuche beides chemisch; alte und verbrauchte Roble erscheinen dann ganz verschieden. Der Gehalt an Roble, Waffer, Gifen, Alkalifalgen und organischen Stoffen ift in den verschiedenen Proben sehr konstant, und beweift sofort, ob dieselben identisch find. So enthält neue Rohle nicht mehr als 0,15 Proz. Eisenorid. während alte bis 0,30 und selbst 0,60 Proz. enthält. Auch die beim Berbrennen verbleibende Uiche ift ein gutes Rennzeichen für das Ulter der Roble: bei neuer reiner Kohle ift fie rein weiß, bei alter gelb oder bräunlich, oft ockerfarbig. Auch unter dem Mikrostop kann man alte und neue Koble sofort unterscheiden. Neue zeigt regelmäßige Bruchstücke mit icharfen Gen. ichwarz und sammetartig von Ansehen; alte erscheint unregelmäßig, bröckelich und mit ungleichen abgenutten Ecen, und hat ein Ansehen wie abgerichene Steine. Hieran namentlich tann man leicht erkennen, ob neue Kohle mit alter gebrauchter vermischt ift.

Bei allen diesen Untersuchungen mittelst des Mikroskops ist der Vergleich mit neuer Musterkohle die beste Hülfe.

Neue englische Kohle ift oft zu wenig, fremde meist zu stark gebrannt; erstere wird, wenn nicht zu mangelhaft geglüht, der letzteren vorzuziehen sein.

Um zu erkennen, ob eine wiederbelebte Kohle noch organische Substanzen enthält oder nicht, und so ein Urtheil über die Wiederbelebung zu erlangen, ist die empfindlichste Prüfung folgende: Man bringe ein Stücken der Kohle auf das Glas des Mikrostops, beseuchte es mit starker Schweselsjäure und beobachte es nach einiger Zeit: Auch die geringsten Spuren orsganischer Stosse werden die Säure braun färben und zwar um so dunkler, je mehr zugegen ist. Man kann in dieser Weise viele Proben an einem Tage ausstühren.

Bestimmungen über die Absorptionsfähigkeit der Anochenkohle für einige Rali = und Natronfalze und für Zuder führt R. Walberg

auß 1).

Der Berf. hielt es bei der Bichtigkeit der Sache nicht für überfluffig auf diefen Gegenstand zurudzukommen und ftellte fich die Aufgabe, eine Reihe bon Salzen der fixen Alfalien ohne oder in Gegenwart von Zucker auf ihr Berhalten zur Knochenkohle mittelft quantitativer Bestimmungen zu untersuchen. Es zeigte sich dabei, daß der Zucker ebenfalls in bedeutendem Maße absorbirt werde und beghalb wurde auch für diesen Körper eine Reihe bon Bestimmungen ausgeführt.

Die Rohle war eine, durch Auswaschen mit Baffer völlig gereinigte

Batenttohle mittlerer Körnung und enthielt im wafferfreien Zustande:

10,92 Proz. Rohlenftoff,

toblenfauren Ralt,

Gips. 0.42

0,68 " in Salzfäure unlösliche Verunreinigungen.

Bor den Versuchen wurde fie 1/2 Stunde im verschloffenen Tiegel ausgeglüht. Der Zuder war weißer Kandis von 99,6 Proz. Polarisation. Die Salze waren vorher auf ihre Reinheit geprüft. Die fpezififchen Gewichte wurden mittelst einer hidrostatischen Wage bei 140 R. bestimmt. Die Lösungen der Salze und des Zuders wurden nach dem Berhältniß ber Molekulargewichte jo berechnet, daß die verschiedenen Lösungen ein ganzes, 1/2, 1/3 u. s. w. Molekulargewicht im Liter enthielten.

Die Absorptionsversuche selbst wurden so ausgeführt, daß 100 Kbzm. der zu untersuchenden Lösung mit 100 Grm. Knochenkohle in einem glafernen mit eingeschliffenem Stopfen versehenen Gefäße unter öfterem Umichutteln bei gewöhnlicher Temperatur behandelt wurden. Die Einwirkung

dauerte 18 bis 20 Stunden.

Darauf wurde die Flüffigkeit von der Rohle abgegoffen, filtrirt und

in 10 Rbzm. des Filtrates der Salzgehalt bestimmt.

Der Unterschied des hieraus für 100 Rbzm. berechneten und des ur= fprünglich barin vorhandenen Salgehaltes gab die Menge bes abforbirten Salzes.

Auf welche Weise und in welchen Verbindungen die übrigen Salze jedesmal bestimmt wurden, ift aus den Bemerkungen im Originale zu er-

fehen.

Man sieht, daß nur die unmittelbar stattfindende Absorption berück= sichtigt worden ift; da jedoch im Fabrikbetriebe stets die Rohle nach aus= geubter Wirkung abgefüßt wird, fo tonnen bie gewonnenen Bahlen nicht

<sup>1)</sup> Beitichr. 24, 855.

unmittelbar zur Beurtheilung der Filtrationswirtung benutt werden. Aus diesem Grunde glauben wir betreffs der einzelnen Ergebniffe auf die Tabellen des Originals verweisen zu können.

Einige der untersuchten Salze, nämlich die der Dral =, Phosphor=, Zitronen= und Kohlensäure übten außer der Absorptionserscheinung gleich= zeitig auf die mineralischen Bestandtheile der Knochenkohle eine chemische

Wirkung aus.

Es findet in vielen Fällen eine partielle Umsetzung der Bestandtheile der angewandten Salze mit den Bestandtheilen der Knochenkohle statt, welche bei den Bestimmungen beachtet werden muß. Im Uebrigen bemerkt der Verfasser, daß die für die Absorption der verschiedenen Stoffe gesundenen Zahlen keineswegs als absolute zu betrachten sind, sondern sich nur auf die verwandte Knochenkohle beziehen. Sie werden voraussichtlich sür andere Kohle stark abweichen, wie das Beispiel des Chlornatriums zeigt. Während nämlich die zu allen übrigen Versuchen verwandte Knochenkohle gar kein Kochsalz absorbirte, ergab eine andere Kohle eine sehr deutliche Absorption. Relativ aber charakterisiren die erhaltenen Zahlen sehr gut das Verhalten der verschiedenen Stoffe ein und derselben Knochenkohle gegenüber.

Die Resultate, welche sich aus diesen Untersuchungen ergeben, werden

bom Berfaffer in folgenden Gagen gufammengefaßt:

1. Das Absorptionsvermögen der Knochenkohle für die verschiedenen Salze ist ein sehr ungleiches. In Betreff der Stärke der Absorption, bezogen auf gleiche Mengen Anochenkohle ergiebt sich für die untersuchten Salze die nachstehende Reihenfolge, in welcher das zuerst genannte Salz die stärkste, das zuletzt genannte die schwächste Absorption zeigt:

- a) Phosphorsaures Natron,
- b) Kohlensaures Natron,
- c) Phosphorsaures Kali,
- d) Kohlensaures Kali,
- e) Schwefelsaures Natron,
  - f) Zitronensaures Rali.
- g) Dralsaures Kali,
- h) Salpetersaures Natron,
  - i) Zitronensaures Natron.
- k) Schwefelsaures Kali,
- 1) Salpetersaures Kali,
- m) Chlorfalium,
  - n) Chlornatrium.

Für die Phosphorsäure, Kohlensäure, Schwefelsäure und Salpeterssäure zeigen hiernach deren Natronsalze ein stärkeres Absorptionsbermögen als die Kalisalze, während für die Zitronensäure, Oxalsäure und Salzsäure das Umgekehrte gilt.

2. Das Absorptionsvermögen der Kohle gegen Salze wächst im Allgemeinen mit der Konzentration der Salz= lösungen.

Eine Ausnahme zeigen hierbei die Kalisalze der Zitronenfäure und Oxalsäure, bei welchen für die Lösungen mittlerer Konzentration eine größere Absorption gefunden wurde, als für die schwächeren oder stärkeren Konzentrationen. Daß hier weder ein Zufall noch ein Fehler in der Bestimmung obwaltet, ergiebt sich daraus, daß diese Salze in der Mischung mit Zucker dasselbe Berhalten zeigten.

- 3. Das Absorptionsvermögen der Kohle für Salze wird in den meisten Fällen durch Gegenwart von Zuder in den Lösungen derselben verringert.
- 4. Die Fähigkeit der Anochenkohle, Zuder zu absorbiren, wird dagegen durch die gleichzeitige Anwesenheit von Salzen nicht wesentlich geändert.
- 5. Die Konzentration der Zuderlösung scheint auf die Menge des von der Kohle absorbirten Zuders nur von gerin= gem Ginfluß zu sein, dagegen wächst die Absorption ziemlich proportional mit der angewandten Menge der Kohle.

Ein Theil dieser Sätze zeigt in vielen Puntten Uebereinstimmung mit den von Bodenbender (Jahresber. 10, 239) aus seinen Bersuchen abgesleiteten Schlüssen und dient zur Bestätigung derselben.

Im Verlaufe einer Reihe von Bersuchen, welche Anthon über das "Entgipsen des Wassers und wässeriger Lösungen" angestellt, prüfte derselbe auch das Verhalten der Knochenkohle nach der Richtung, um zu entscheiden, ob dabei der Gips vollständig und zwar als solcher von der Knochenkohle absorbirt werden könne, ohne daß dabei fremde Stoffe in Lösung gehen 1).

Gewöhnlich wird angenommen, daß der Gips allerdings von der Knochenkohle absorbirt resp. beseitigt werde, und ist geradezu "das Bergipsen

<sup>1)</sup> Bolytedin. Journ. 213, 159, Beitidr. 24, 865. Defterreich. Beitidr. 4, 656.

des Spodiums" ein technischer Ausdruck geworden. Dag dieje Annahme im Allgemeinen wohl begründet ift, beweift nicht nur die vergleichende Anglife einer Knochentoble bor und nach ihrem Gebrauch, sondern auch der Umftand, daß man fich genöthigt fah, in den Zuderfabriten nach Mitteln zu suchen, um die Knochenkohle bei ihrer Wiederbelebung auch zu entgipsen. Ob aber dieje Wirkung auf einer wirklichen und vollständigen Absorption und lediglich auf dieser beruhe (verstehe man darunter nun ein förmliches, durch Bafchen mit reinem Baffer nicht mehr aufhebbares Binden und Festhalten, oder durch eine bloge durch Adhafion bedingte und durch Waschen mit reirem Waffer wieder aufhebbare Berdichtung auf der Fläche und in den Poren der Knochenkohle), war bis jest nicht entschieden. Der Berfaffer ermähnt. daß frische Knochenkohle beim Auswaschen mit destillirtem Waffer unter anderen ftets an diefes auch ein ichwefelfaures Salz abgab, welches aber tein Gibs fein konnte, da neben ber Schwefelfaure keine Ralkerde (ober doch nur Spuren davon) im Filtrat vorhanden war und fich die Bafis diefes Salzes als Ammoniat zu erkennen gab. Außer biefem schwefelfauren Ammoniak und anderen schon früher in der frischen Knochenkohle nachge= wiesenen Salzen (Kochsalz, kohlensaures und phosphorsaures Natron) mußte aber noch ein anderes Salg borhanden fein, beffen Säure mit Barit eine in Baffer unlösliche, in Salgfaure bagegen lösliche Berbindung eingeht, deren Natur jedoch noch nicht zu ermitteln war, welche aber weder Rohlenfäure noch Phosphorfäure war.

Um das Auswaschen der frischen Knochenkohle derart zu vollenden. daß jede Reaktion auf Schwefelfaure und auf die andere nicht näher be= ftimmte Saure verschwindet, von welcher noch nachweisbare Mengen ins Filtrat mit übergehen, wenn ichon alle Reaktion auf Schwefelfaure aufgehört bat, find felbft bei forgfältigfter Arbeit große Mengen deftillirten Baffers nöthig (das 30= bis 35fache bom Gewicht der Knochenkohle), ohne daß die Auswaschung nun eine gang vollständige ift, denn das Filtrat reagirt auch weit über die bemerkten Reaktionen hinaus noch immer. Um schnellsten wird der Anochenkohle das schwefelsaure Salz, schwieriger das fragliche, nicht näher bestimmte Salz und am schwerften das Ammoniat entzogen. Durch einige Vorversuche überzeugte fich der Berfaffer, daß frische Knochen= toble, welche ausschließlich oder erft nach ihrer Anfäuerung mit reiner Salz= fäure mit bestillirtem Waffer ausgewaschen worden, fo wenig bei gewöhn= licher Temperatur als bei 1000 C. im Stande ift, in einer felbst ftark verdunnten Gipslösung (1 Gips in 4400 Wasser) die Reaktion auf Schwefelfäure gang aufzuheben, auch wenn fein pulverifirte Knochenkohle dem Gips gegenüber in großem Ueberichuß (1200 gegen 1) gur Wirkung gelangt und beide lange Zeit (24 Stunden) mit einander in Berührung bleiben.

Neber 200 Gewichtstheile fein pulverisirte Knochenkohle (Sieb Nr. 80), welche bis zum Aushören jeder Reaktion durch Chlorbarium ausgesüßt worsen war, filtrirte der Verfasser sehr langsam so lange von einer konzentrirten Gipšlösung, dis 760 Gew.-Th. Filtrat abgelausen waren. Dieses Filtrat gab mit Chlorbarium einen Niederschlag von 1,21 Thln. schwefelsaurem Barit, während eine gleiche Menge der angewendeten (aber mit Knochenkohle nicht in Verührung gebrachten) Gipšlösung 2,40 Thle. schwefelsauren Barit gab. Schon glaubte der Verf., dieses Resultat so auslegen zu dürsen, daß bei diesem Versuch die Hälfte des Gipses aus seiner Lösung absorbirt worden sei, als er zu seiner Ueberraschung bemerkte, daß im Filtrat neben der Schwefelsäure nur Spuren von Kalkerde vorhanden und somit auch kast aller Gips aus der siltrirten Lösung verschwunden war. Die an die Stelle der Kalkerde getretene Basis gab sich als Ammoniak zu erstennen.

Nach diesem Resultate war es also klar, daß hier eine Zersetzung des Sipses stattgefunden haben mußte, und von einer einfachen Absorption desselben durch die Anochenkohle keine Rede sein konnte. Um über dieses unserwartete Verhalten weiteren Aufschuß zu erhalten, wurde folgender Verssuch durchgeführt.

500 Gran 1) fein pulverifirte frische Knochenkohle (Sieb Nr. 80), über welche behufs des Aussüßens 5 Tage lang ohne Unterbrechung langsam destillirtes Wasser filtrirt worden war, ohne daß dadurch aber jene Grenze erreicht worden war, wo alle alkalische Reaktion des Filtrates verschwunsden, setzte der Verf. nun der Wirkung von konzentrirter Gipslösung aus, indem er diese ganz langsam über die eine verhältnißmäßig hohe Säule bildende Knochenkohle niedergehen ließ.

Das erste Filtrat (60 Kbzm.) reagirte stark auf Schweselsäure; bagesgen sehr schwach auf Kalkerde. Die Reaktion auf Schweselsäure versstärkte sich allmälig; auch die Kalkerde nahm nach und nach zu, so daß, nachdem binnen 9 Tagen 500 Kbzm. Gipslösung durchfiltrirt waren, das Filtrat sich als ganz unveränderte konzentrirte Gipslösung zu erskennen gab.

Alle Filtrate reagirten — obgleich allmälig abnehmend — alkalisch, und stand die Abnahme dieser Reaktion im Verhältniß zur Zunahme der Menge der ins Filtrat übergehenden Kalkerde; der Verfasser glaubt daher annehmen zu können, daß dabei die Erschöpfung der Knochenskolle mit dem gänzlichen Aufhören der alkalischen Reaktion zusammensfalle.

<sup>1) 1</sup> Gramm = 13,714 Gran.

Stammer, Jahresbericht zc. 1874.

Um ein Bild, sowohl über die anfängliche, als über die spätere Wirstung der Knochenkohle, zu erhalten, wurden die Filtrate getrennt, gesammelt und geprüft.

Das erste Filtrat von 200 Kbzm. enthielt

Schwefelsäure . . . 1,16 Gr. Ralkerde . . . . 0,02 "

Das zweite (resp. lette) Filtrat dagegen in 300 Kubzm.

Schwefelfäure . . . 3,08 Gr. Ralferde . . . . 1,34 "

In beiden Filtraten — ganz besonders aber im ersten — war also die Schwefelsäure dem Kalke gegenüber im großen Ueberschuß vorhansden, so daß vorzugsweise in Folge der anfänglichen Wirkung der Anochenstohle ein großer Theil des Gipses nicht als solcher absorbirt sein konnte, sondern zersetzt sein mußte. Im Filtrat von 500 Kbzm., welches somit

Schwefelfäure . . . 4,24 Gr. und Ralkerde . . . . 1,36 "

Darnach waren von den, in der durchfültrirten Gipslösung enthalten gewesenen 16,30 Gr. kristallisirtem Gips

wirklich absorbirt . . . . . 7,19 Gr. chemisch zersetzt . . . . . . 4,93 "
unzersetzt durchfültrirt . . . . 4,18 "

und ift sonach die Wirkung der Knochenkohle auf den Gips eine doppelte, indem sie theils auf wirklicher Absorption, theils auf chemischer Zersezung beruht. Die für zersezt angeführte Zahl von 4,93 gilt jedoch nur für lange ausgeführte Knochenkohle; für nicht ausgewaschene Knochenkohle ist sie jedenfalls zu gering, weil beim Aussüßen natürlich viel von dem diese Zersezung bedingenden Ammoniak entführt wird. Die Absorption des

Gipses ist eine derartige, daß durch sehr langes Waschen mit destillirtem Wasser der Gipsgehalt gänzlich (oder doch nahezu vollständig) wieder außegewaschen werden kann; denn als über die mit Gips gesättigte Knochenstohle hinlänglich lange destillirtes Wasser siltrirt war, fanden sich von den absorbirten 7,19 Gr. nur noch 0,18 Grm. in der Knochenkohle vor.

Die Anochenkohle ift bemnach nicht geeignet, den Gips aus seiner wässerigen Lösung vollständig und zwar derart zu beseiztigen, daß an seine Stelle keine anderen verunreinigenden

Stoffe treten.

Neber die Berunreinigung der Flüsse durch Industrie= und städtische Abfallstoffe und die Mittel dagegen. Unter vorstehender Ueberschrift enthält Dingler's polytechnisches Journal Bd. 211, S. 200 bis 227 einen aussührlichen, an interessantem Material reichen Artikel von Ferd. Fischer, dessen vollständige Wiedergabe aber über die Aufgaben dieses Jahresberichtes hinausgehen würde. Wir beschränken uns deßhalb auf einen Auszug des auf die Abfälle aus Stärke-, Zucker- und Spiritusfabriken bezüglichen Abschnittes und auf die bezüglichen Mittel gegen die dadurch verursachten Berunreinigungen, wobei wir dem Wortslaute der "Zeitschrift" folgen").

Rach den Untersuchungen von Kopp führten die Abwässer von drei Buderfabriten dem Stadtgraben von Braunschweig innerhalb 24 Stunden etwa 1600 Kilo organische Stoffe mit 30 Kilo Stickstoff, 360 Kilo unorganische Substanzen und 180 Rilo Knochenkohle zu. Die Abwässer ber Buderfabriken besitzen, wie unseren Lesern hinlänglich bekannt, einen unangeneh= men, fauligen Beruch und bilben leicht ftarten Schaum. In Folge ihrer höheren Temperatur (30 bis 40 Grad) fördern fie die Fäulniß, nicht minder in Folge des großen Gehaltes an stickstoffhaltigen organischen Substan= Die niederen Organismen, welche fich bei der fauligen Gabrung 2) massenhaft entwickeln, vermehren sich, dem Bachwasser zugeführt, ganz un= geheuer, fo daß die Wafferläufe oft meilenweit damit ausgekleidet find. Selbst bei Tageslicht entbinden diese Organismen große Mengen Schwefelwasserstoff, so daß sich in den Wasserläufen eine dice, schwarze Schicht von Schwefeleisen und darüber ein weißer Ueberzug von Schwefel ablagert. Die Fische sterben in solchem Waffer. Die Abwäffer der Stärkefabriken verhalten sich ähnlich. In dem Abwaffer einer Spiritusbrennerei verbreitete sich massenhaft eine Alge, Leptomitus lacteus, welche gelbweiße Fäden bildet. Das Wasser entband Schwefelwafferstoff und hatte einen ftark fau-

1) Beitichr. 24, 560.

<sup>2)</sup> Es steht hier Gahrung der Knochenkohle; doch sollen jedenfalls nur die in ber Knochenkohle niedergeschlagenen organischen Substanzen gemeint sein.

ligen Geruch. Durch Behandlung mit Aegkalk wurde die Alge ver= nichtet 1).

Mis Mittel gur Abhülfe führt der Berfaffer an:

1. Einrichtungen, welche die Berunreinigung der fließenden Wässer von vornherein verhindern.

Als solche genügt nach dem Verfasser ein Gesetz und die ausstührende Behörde. Da aber die Industriewässer durch dieselben Operationen gereinigt werden können, wie die gewöhnlichen Kanalwässer, die Desinsektion der Abkallwässer vor dem Einlassen in die Kanäle praktisch undurchsührbar erscheine, so sei ihr Einlauf in die öffentlichen Kanäle zu gestatten, wenn sie keine freie Säure oder wesentliche Mengen giftiger Metalle enthalten.

2. Methoden zur Reinigung der Kanalmäffer und fluffigen Fabrit=

abfälle.

Die Reinigung kann geschehen durch Behandlung mit chemischen Stof=

fen, durch Filtration und durch Berieselung.

Handlung ift, neben den in den Kanalwaffern enthaltenen suspendirten auch die gelöften Stoffe niederzusschlagen, nicht nur, um das Wasser vollständiger zu reinigen, sondern auch jene, meist stickstreichen Stoffe in einen werthvollen und transportfähigen Dünger zu verwandeln. Die wichtigsten der bisher angewandten chemisichen Methoden sind:

Behandlung mit Kalk. Das Verfahren besteht darin, dem Kanalwasser eine bestimmte Menge Kalkmilch zuzusezen und dasselbe in Klärbassins sich absehen zu lassen. Den Schlamm läßt man theils durch Verdunstung, theils durch Einsickerung des Wassers in den Boden trocknen. Durch den Kalk wird aber der Gehalt an löslichen Stoffen vermindert, die organischen Stoffe aber noch nicht zur Hälfte gefällt. Der Düngerwerth des getrockneten Schlammes ist sehr gering.

Nach Scott's Patent wird der mit Kalk erhaltene Niederschlag geglüht, und mit der geglühten Masse werden neue Mengen Kanalwässer gesfällt. Fulda's Patent schreibt die Anwendung von I Theil Glaubersalz auf 112 Theile Kalk vor, während Smith Kalk und Lehm zum Fällen verwendet. Die weiteren Angaben des letteren sind mehr komischer Natur

und können kaum ernstlich gemeint sein.

<sup>1)</sup> Wir bemerken hierzu, daß durch Aetfalt nur eine scheinbare Vernichtung der in fauligen Wässern enthaltenen niederen Organismen bewirkt wird. Wie vielfache Erfahrungen mit dem sogenannten Süvern'schen Berfahren dargethan has ben, greift die Entwickelung jener Organismen sofort wieder um sich, sobald der vorshandene Aetfalk durch die Einwirkung der Kohlensäure der Atmosphäre neutralissirt ist. Die Red. der Zeitschrift.

Kalk- und Eisenlösung. Zu Northhampton wird das Kanalwasser zuerst mit Kalkmilch und dann mit Gisenchlorychlorid versetzt und nach dem Absetzen durch Gisenerz siltrirt. Obgleich das absließende Wasser klar aussieht, so enthält es doch noch so viel organische Stosse, daß es sehr bald in Fäulniß übergeht. Das Einführen desselben in den Nenfluß ist deßhalb verboten. Auch Hosmann empsiehlt die Anwendung von Sisenchlorid und Hosvasan Kalkmilch und Gisenvitriol; setzerer will den Niederschlag als Dünger oder mit Steinkohlenpulver gemengt als Brennmaterial verwendet wissen. Burrow wendet Sisenvitriol und Gips an. Holden versetz einen Theil des Kanalwassers von Bratford mit Eisenvitriol, Kalk und Kohlenstaub und leitet es durch eine Reihe von Klärvasssins. Hierdurch wird die Menge der gelösten stickstoffhaltigen Bestandtheile sogar noch vermehrt, da ein Theil der suspendirten Stosse sich zersetzt und gelöst wird. Der Niederschlag ist sast werthlos.

Süvern's Desinfektionsmittel ist unseren Lesern bekannt und besteht bekanntlich aus Kalk, Chlormagnesium und Theer. Versuche in Berlin haben ergeben, daß es für größere Verhältnisse durchaus unbrauch=

bar ist.

Alehnlich ist das Verfahren von Hille, welcher Kalk und Gastheer anwendet, während Manning thierische Kohle, Maun, Soda und Gips

benutt.

Der sogenannte A=B=C=Prozeß (Alum, Blood, Charcoal) von Sillar und Wigner beruht auf der Anwendung von Alaun, Blut, Thon, Magnefia, mangansaurem Kali, gebranntem Thon, Thiersohle und Dolosmit unter Zuhülsenahme von Elektrizität und Magnetismus (?). Durch dieses Mittel werden die suspendirten Stoffe des Kanalwassers allerdings niedergeschlagen, aber die Menge der löslichen Stoffe wird vermehrt, der Sticksoff nur wenig vermindert. Außerdem ist das Versahren zu theuer.

Schwefelsaure Thonerde. Zu Stroud, Gloucestershire, versett man 100 Kbm. Kanalwasser mit 40 Kilo Thon und 7 Kilo Schwefelsäure und filtrirt nach dem Absesen durch Kohks, aber das Filtrat ist so unrein, daß es in wenigen Tagen in Fäulniß übergeht. In Asnieres bei Paris wird nach Dumas' Borschrift eisenhaltige schwefelsaure Thonerde verwenz det, und Duraud-Clape schreibt gleichfalls schwefelsaure Thonerde vor. Auch das Lent'sche Desinsektionsmittel ist nichts Anderes, und haben die in Berlin gemachten Bersuche, wie vorauszusehen war, dargethan, daß wohl die Phosphorsäure durch das Alluminiumsulphat mehr oder weniger vollständig gefällt wird, nicht aber der Sticksoff; die Organismen werden nicht getödtet.

Phosphate. Forbes und Prices versetzen das Kanalwasser mit Thonerdephosphat und dann mit Kalkmilch, und Tessie du Motan will das Ammoniak durch Zusat von löslichen Phosphaten und Magnesium= verbindungen als phosphorsaures Ammon und Magnesium fällen; bei Gegenwart von Harnstoff soll zuckersaures Barium oder Kalzium zugesett werben. Das Kalzium soll durch Kiefelsluorammonium, die organischen Stoffe durch das sich bildende Chloraluminium niedergeschlagen werden. Gewißein recht komplizirtes und theures Verfahren von höchst zweiselhaftem Ersfolge.

Blanchard, Bang und Provost fällen mit Magnesiumphosphat, und ähnlich Scott. Nach Sloper soll die Flüssigkeit erst gähren, damit die stickstoffhaltigen Substanzen zunächst in Ammoniumkarbonat verwandelt werden; dann soll mit löslichen Magnesiumsalzen und phosphorsauren Alkalien gefällt werden. Prange und Witthread, ebenso Campbell schreiben Kalkphosphat und Magnesiumsalze vor, während Lupton Kohle und wenig Kalkphosphat zusetzt und dann siltrirt. Brobrownicki setzt zu dem angesäuerten Kanalwasser Fluorkiesel und Chlorkiesel nehst einem alkalischen Silkate und will aus dem entstehenden Riederschlage Ammoniak gewinnen, welches letztere auch Wanklyn's Hauptzweck ist.

Alle diese Verfahrungsweisen, die meist in England patentirt sind, wollen in der Hauptsache die in den Kanalwässern enthaltenen werthvollen Stoffe gewinnen, ohne diesen Zweck voll zu erreichen; da sie einen großen Theil des Stickstoffs aus jenen Wässern nicht zu entsernen vermögen, so

find fie für die Reinigung derselben nicht ausreichend.

Die Filtration der Kanalwässer als Reinigungsmittel kann eine abfteigende und eine aufsteigende sein. Es sind auch in dieser Beziehung recht seltsame Bersahrungsweisen vorgeschlagen und patentirt worden.

Kirkmann behandelt die Flüssigkeit mit Kohlensäure, um die üblen Gerüche zu entfernen (wohin?), und filtrirt dann durch ein Bett von Ziegelstücken, das nach seiner Ansicht alles Ammoniak und alle Salze absorbieren soll! In dem Filtrat sollen die letzten Spuren organischer Stoffe durch einen elektrischen Strom zerkört werden. Auch Plasse wendet zu diesem Zwecke elektrische Ströme an; der von letzterem gewonnene Dünger heißt im Handel Taffo-Guano. Dagegen behandeln Banks und Walker die absiltrirte Flüssigkeit mit Luft zur Oxidation der organischen Stoffe, jedenfalls das richtigste, wenn auch umständliche Versahren. Millbron und Browning trocknen den Rückstand des Filtrats in Netorten, während Backett und Cane das Filtrat eindampfen und Blackburn und Murzrah nur absehen lassen, Margueritte die Kanalwässer aber zentrisugirt.

Andererseits haben zahlreiche Bersuche der englischen Kommission ergeben, daß die aufsteigende Filtration durch Sand nicht geeignet ist, das Kanalwasser so weit von organischen Stoffen zu befreien, um es ohne Nachtheil in die Flüsse lassen zu können. Hauptaufgabe wäre auch hier, dem

Sauerstoff der Luft möglichsten Zutritt zu verschaffen, was bei der aufsteisgenden Filtration kaum möglich ist. Die verschiedenen Bodenarten absorbisen, wie bekannt, die gelösten Stoffe in sehr verschiedenem Grade.
Schließlich kommt der Verfasser zur Verieselung, die er sich als das

Schließlich kommt der Verfasser zur Berieselung, die er sich als das einzige Mittel darzustellen bemüht, welches die Wässer der Kanäle, der Fastriken zc. befriedigend zu reinigen im Stande ist. Sodann beschreibt Bersfasser turz die verschiedenen Bewässerungsmethoden, wie sie den Landwirsthen längst bekannt sind; den Hangbau für bergiges und hügeliges Terzain, das Furchenspstem für Boden mit geringem Gefälle und das Beetspstem.

Im Weiteren theilt Verfasser Erfahrungen über Berieselungen mit Kanalwasser mit, erwähnt aber nur die günstig lautenden Berichte und ignorirt die nicht minder große Zahl der ungünstig lautenden. Daran schließt sich nachstehende Zusammenstellung der Versuche über Reinigung der Kanalwässer.

| Es wurden entfernt              | Von den lösl<br>organ<br>Kohlenstoss | Bon den fus=<br>pendirten<br>org. Stoffen |                 |
|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|
| Chemijche Prozeffe.             | Proz.                                | Proz.                                     | Proz.           |
| Durch Ralt im Durchschnitt      | 27,7                                 | 43,7                                      | 80,6            |
| " Kalt und Gifenchlorid         | 50,1                                 | 37,1                                      | 99,8            |
| " A-B-C-Projek                  | 32,1                                 | 54,3                                      | 92,0            |
| " Schwefelfaure Thonerde        | 3,8                                  | 48,0                                      | 79,0            |
| " Prozeß Golden                 | 28,3                                 | 0,0                                       | 100,0           |
| Titration aufsteigend           | 26,3                                 | 43,7                                      | 100,0           |
| absteig., interm.               | 72,8                                 | 87,6                                      | 100,0           |
| " Beriefelung.                  |                                      |                                           | A second second |
| Rugby, gaher Boden              | 72,3                                 | 92,9                                      | 96,0            |
| Warwick, dichter Thonboden      | 71                                   | 89,6                                      | 100,0           |
| Norwood, Thonboden              | 65,0                                 | 75,1                                      | 100,0           |
| Benrith, leichter Lehmboden     | 75,0                                 | 77,2                                      | 100,0           |
| Alderschott, leichter Candboden | 80,9                                 | 85,1                                      | 93,7            |
| Cronden, Kiesboden              | 67,4                                 | 91,8                                      | 100,0           |

Auf Grund dieser Zusammenstellung äußert sich Berfasser dahin, daß die suspendirten organischen Stoffe durch sämmtliche der besproche= nen Reinigungsverfahren entfernt, daß aber die gelösten organischen Stoffe durch die bis jett bekannten chemischen Prozesse noch nicht zur Hälfte gesfällt worden. Auch die aufsteigende Filtration ist durchaus ungenügend; die absteigende intermittirende Filtration und die Berieselung dagegen reinisgen das Kanalwasser in sehr befriedigender Weise.

Scheibler empfahl 1) zur Darstellung der Phosphor=Wolfram = säure folgende Methode: Man konzentrirt möglichst die mit der halben Gewichtsmenge Phosphorsäure von 1,13 spezisischem Gewicht gekochte Lösung des käuslichen wolframsauren Natrons nach der Neutralisation mit Salzsäure und versetzt sie nach dem Erkalten mit einem Ueberschuß starker Salzsäure. Die in konzentrirter Salzsäure sehr schwer lösliche Phosphor=Wolframsäure füllt dann ziemlich vollständig auß; man gießt ab und kristallisitt sie auß kochendem Wasser auß.

In Betreff der Anwendung der genannten Säure sei auf die Abhandlung, so wie auf das früher darüber von demselben Verfasser Mitgetheilte (Jahresber. 6. 172 und 9. 202) verwiesen.

but for the members accoming to the break strength of the ball

<sup>4)</sup> Zeitichr. 24, S. 179.

light to Post a die when Bearing gardent. This habitation but her

# V. Technologisches.

# 1. Technologische Untersuchungen; neue Erfindungen und Berfahrungsweisen.

A. Schaer versuchte den progentischen Brennmaterialverbrauch in Zuderfabriken je bei verschiedener Größe des Betriebes graphisch darzustellen1).

Man könnte nämlich annehmen, daß, wenn die Berarbeitung einer gegebenen Rübenmenge R eine bestimmte Menge Brennmaterial B erfordert, eine Menge  $rac{R}{m}$  im einfachen arithmetischen Verhältnisse auch eine Brenn= materialmenge  $rac{B}{n}$  benöthige; allein diese genügt nicht, sondern es wird in Wirklichteit mehr, nämlich eine Menge, welche durch  $rac{B}{n} + b$  ausgedrückt werden fann, erfordert.

Diese Thatsache ist allerdings jedem Fachmanne wohl bekannt und liegen darüber gewiß mehrfache Erfahrungen vor, der Verfasser glaubt indeß nicht, daß bereits dirette Bersuche nach dieser Richtung bin gemacht worden find.

Die Fabrik, worin der Berfaffer seine Bersuche anstellte, ift eine Rriftall= zuderfabrik mit einfachen Preffen, Schlammfaturation, und ursprünglich mit acht hidraulischen Pressen zu einer Berarbeitung von 1200 3tr. Rüben pro 24 Stunden eingerichtet und fpater durch hinzufügung von 2 Stud hidrau-

<sup>1)</sup> Beitichr. 24, 970.

lischen Pressen der Betrieb auf eine Verarbeitung von 1500 3tr. in 24 Stunden erweitert.

Wegen Mangel an Arbeitern wird die Kampagne regelmäßig mit 6 Pressen eröffnet, später wird in einer Schicht mit 8 Pressen, dann in beiden Schichten mit 8 Pressen und schließlich nach 8 bis 9 Wochen mit sämmtslichen 10 Pressen im vollen Betriebe gearbeitet. Diese Kalamität hat der Verfasser nun benügt, das in Rede stehende Verhältniß zwischen Vrenn=materialverbrauch und Kübenverarbeitung bei verschiedener Stärke des Betriebes sestzustellen.

Die Art und Weise der Arbeit blieb während der ganzen Kampagne dieselbe, das Brennmaterial (Steinkohle von Zeche Dahlbusch und Sächsische Förderkohle) wurde von Anfang bis Ende der Kampagne dem Kesselhause zugewogen und aus dem in der Woche verarbeiteten Rübenquantum und der hierzu verwendeten Menge Brennmaterial berechnet, wie viel Pfund Kohlen zur Verarbeitung von 100 Pfund Küben erforderlich waren.

Der leichtern und bequemern Uebersicht wegen ist auf beigefügter Fig. 17 der Brennmaterialverbrauch in Prozenten mit den dazu gehörigen Zahlen des verarbeiteten Rübenquantums in Zentnern graphisch dargestellt, die Vertikalen tragen das in der Woche verarbeitete Rübenquantum von 100 zu 100 Ztr., die Horizontalen das verbrauchte Verennmaterial in ganzen und zehntel Prozenten auf 100 Ztr. Rüben berechnet.

Daß die der graphischen Darstellung zu Grunde liegenden Zahlen nicht für jede Anlage passen, ist wohl selbstverständlich, denn die Größe für den Außdruck  $\frac{B}{n} + b$  hängt doch wohl zumeist von den unter sich korresponsivenden Verhältnissen der maschinellen Einrichtung ab und sind diese Vershältnisse fast dei jeder Fabrikanlage andere; so würden z. B. die Disserenzen bei Dissussin kleiner, — beim Schleuderversahren vielleicht größer sein.

Diese Abweichungen werden aber im Allgemeinen nicht sehr bedeutend sein; aber außerdem beleuchtet die Figur, was fast noch wichtiger ist, manche andere Frage auf dem Gebiete der Kesselkelkechnik; wie verschieden werden z. B. die Resultate ausfallen, wenn die Kesselkeinmauerung ze. dei einem gleichzeitig, ohne maschinelle Bergrößerung oder Einschränkung, verstärkten oder eingeschränkten Betriebe umgeändert wird!

Sostmann empfahl, das von den Schnigelpressen ablaufende Basser zur Diffusion anzuwenden 1). Er machte zunächst darauf auf-

<sup>1)</sup> Beitichr. 24, 404.

Fig. 17. Rübenverbrauch in Zentnern und in der Woche.

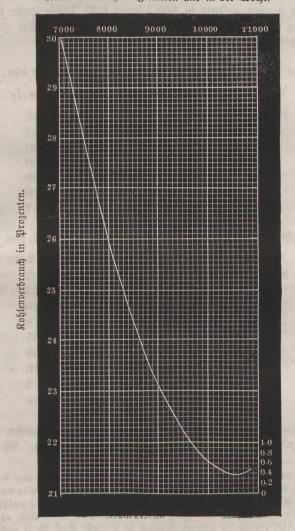

merksam, daß das Kochen der Rübensäfte mit Kalk von bedeutendem Einflusse auf die Kristallisationsfähigkeit solcher Zudersäfte ist, und glaubt, daß der große Unterschied zwischen den hier mitzutheilenden Resultaten und den früher veröffentlichten einzig auf der Behandlung solcher Säfte mit viel Kalk beruhe 1). Das zur Untersuchung verwendete Wasser der Klussemann'schen Pressen enthielt in 100 Theisen 0,45 Theise Zuder bei einer Verarbeitung von 3000 Zentner Rüben über 9 Gefäßen. Die Säste der Batterie ergaben folgende Verhältnisse:

# 1) Nachdem der Wärmfaft in die Wärmpfanne gedrückt mar:

| Gefä | iß |  |  | Sp | ez. Gewich | t |  | Pr. | 03. Briz. |
|------|----|--|--|----|------------|---|--|-----|-----------|
| Nr.  | 1  |  |  |    | 1,0017     |   |  |     | 0,42      |
| "    | 2  |  |  |    | 1,0017     |   |  |     | 0,42      |
| "    | 3  |  |  |    | 1,0032     |   |  |     | 0,80      |
| "    | 4  |  |  |    | 1,0056     |   |  |     | 1,40      |
| "    | 5  |  |  |    | 1,0080     |   |  | H.  | 2,00      |
| "    | 6  |  |  |    | 1,0116     |   |  |     | 2,90      |
| "    | 7  |  |  |    | 1,0159     |   |  |     | 3,97      |

# 2) Nachbem ber Dicfaft nach der Scheidepfanne gedrückt war:

| Gef | äß |  |  | 6 | pez. Gewic | ht |    | 1 | droz. Brig |  |
|-----|----|--|--|---|------------|----|----|---|------------|--|
| Mr. | 1  |  |  |   | 1,0022     |    | 1  |   | 0,55       |  |
| "   | 2  |  |  |   | 1,0026     |    |    |   | 0,65       |  |
| ,   | 3  |  |  |   | 1,0048     |    |    |   | 1,20       |  |
| "   | 4  |  |  |   | 1,0068     |    |    |   | 1,70       |  |
| "   | 5  |  |  |   | 1,0089     |    |    |   | 2,25       |  |
| "   | 6  |  |  |   | 1,0132     |    |    |   | 3,30       |  |
| "   | 7  |  |  |   | 1,0200     |    |    |   | 5,10       |  |
| "   | 8  |  |  |   | 1,0311     |    | 1. |   | 7,73       |  |
| "   | 9  |  |  |   | 1,0453     |    |    |   | 11,16      |  |

Das hiernach entleerte Gefäß Rr. 1 gab beim Auspreffen in den Klusemann'schen Preffen das zum Versuch dienende Wasser. Es wurden

<sup>1)</sup> Man wird dagegen bemerken, daß die Batterie nur mit 7 oder 9 Körpern arbeitete und nicht mit 13 wie in dem in Rede stehenden Falle der Stammer'schen Bersuche; es ist also nur ein Vergleich der Säste mit den Sästen der entsprechenden Zilinder statthaft, der dann ganz anders ausfällt, als wenn man, ohne Rücksicht auf die Zahl einsach die letzteren Zilinder in Betracht zieht, die je nach der abweichenden Anzahl der Zilinder einen ganz anderen Zuckergehalt und eine ganz andere Reinheit zeigen müssen. D. Red.

5 Liter desselben in einer emaillirten Gisenschale über der Gasflamme ein= gedampft, unter Zusat von so viel Kalt, daß ftets Kalt im Ueberschuß vorhanden war. Als das Volumen der Flüffigkeit etwa auf den zehnten Theil reduzirt war, wurde der Ralf durch Kohlenfäure aussaturirt, und die durch ein Papierfilter abfiltrirte Löfung auf dem Wafferbade zur Sirupkonsistenz ein= gedampft und zur Kriftallisation bei Seite gestellt. Die Kriftallisation begann rafch und gleichmäßig durch die ganze Maffe. Die hierbei erzielte Füllmaffe hatte folgende Zusammensekung:

# In 100 Theilen:

Bucker . . . . . 76,00 Wasser . . . . . 11,00 Nichtzucker . . . 13,00

Auf 100 Theile Trockensubstanz enthielt die Füllmasse also 85,4 Theile Buder, welche Zusammensetzung der eines guten Rübenfaftes ent=

spricht.

Bemerkenswerth hierbei ift noch, daß die fo erzielte Füllmaffe, ohne Knochenkohlenfiltration, ziemlich hell war, ein Beweis, daß die den Rübensaft begleitenden Farbstoffe nur fehr wenig anwesend oder aber durch das Rochen mit Ralt modifizirt und ausgefällt waren.

Fernerhin wurden die Dunnfafte der drei letten Gefage einem Rriftalli=

sationsversuche unterzogen.

Nr. 1 hatte einen Dünnsaft von 1,0018 spezif. Gewicht, entsprechend 0,45 Brig. Die Polarisation ergab 0,14 Brog. Zuder, also einen schein= baren Gehalt von 0,31 Prog. Nichtzuder und eine icheinbare Reinheit pon 31,0.

Dieser Saft wurde, wie oben, unter Kalkzusatz eingedampft, saturirt und durch Papier filtrirt. Der erhaltene Sirup friftallifirte ziemlich rafch, und zeigte eine kleine Probe dieser Füllmasse unter dem Mikrostop eine

Menge deutlich und ichon ausgebildeter Zuderfriftalle.

Nr. 2 Spezif. Gewicht 1,0027 = 0,67 Brix mit = 0,52 Zuder also = 0,15 Nichtzucker und = 77,6 Reinheit

Mr. 3 Spezif. Gewicht 1,0054 = 1,25 Brig 1,06 Zuder 0.29 Nichtzuder 78,5 Reinheit.

Beide Säfte gaben, wie oben behandelt, ichon kriftallisirende Füllmaffen.

Es ist hiernach nach dem Verfaffer wohl unzweifelhaft, daß die Verwendung folder Safte nicht allein geftattet, sondern fogar dringend geboten Der Mehrgewinn an Zuder, welcher hierbei erzielt werden kann, ift feineswegs zu unterschäßen; auch ift es für viele Fabrifen von gang enormer Wichtigkeit, den Berbrauch an Waffer auf ein Minimum zu reduziren.

Dabei soll man wie folgt, arbeiten : das von den Bressen über ein Sieb ablaufende Waffer wird durch eine Bumpe in ein Gefak von dem Inhalt einer Warmepfanne geschafft, welches etwa von je drei Gefäßen gufammen eine Füllung erhalt. Es wird empfohlen, etwas Kalk zuzusegen und etwa je zwei Wärmepfannen mit Saft durch Wasserdruck und dann eine mit Breffenwaffer zu füllen.

Wir machen jedoch nochmals darauf aufmerkfam, daß man bei Unwendung einer größeren Anzahl von Diffusionsgefäßen und bei daraus folgender erheblich weiter getriebener Entfaftung ein ebenfo gunftiges Refultat ju erwarten nicht berechtigt fein durfte.

Gin abgeändertes Berfahren bei der Diffusion empfahl Fiala 1).

Daffelbe foll eine ftarkere Arbeit mit ftets vollständiger, normaler Er= schödfung der Rübenschnitte verbinden. Diese Abanderung besteht wesentlich

in Folgendem:

Der bei früherer Berfahrungsweise mit frischen Rübenschnikeln und Saft angestellte Zilinder, welcher nach einigen Minuten Stillftandes gur Diffundirung nach der Scheidung abgedrudt wurde, wird ausgeschaltet und bleibt dem Diffundiren überlaffen. Der Inhalt des vorhergehenden Bilinders wird zur Scheidung abgedrückt und banach ber Saft beffelben zum Füllen des frisch mit Schnigeln beschickten Zilinders genommen, indem man

ben bis dahin noch fortwährend auslaugenden überfpringt.

Der bezeichnete Zilinder ift fo lange der Diffusion überlaffen, bis der frisch gefüllte mit Saft des vorhin abgetriebenen Körpers angestellt ist; nun wird der neu angestellte ausgeschaltet, d. h. dem Diffundiren überlaffen, wahrend deffen der schon früher erwähnte, im Diffundiren gestandene Körper mit den übrigen Körbern der Batterie verbunden und zur Scheidung abgedrudt wird. Somit ift die Möglichkeit geboten, daß jeder neuangestellte Körper vor dem Abtreiben 12 bis 13 Minuten dem Diffundiren unterliegt. da das Füllen eines jeden Körpers sammt Anstellen 12 bis 13 Minuten in Ansbruch nimmt.

Rur näheren Erläuterung läßt der Berf. Folgendes dienen: Bei dem Anstellen eines neuen Körpers fteben die fammtlichen

<sup>1)</sup> Defterr. Beitidr. 3, 211. Beitidr. 24, 410.

Körper unter Wasserdruck in Berbindung, mit Ausnahme von 9, welcher

in der Diffusion begriffen ift.

Bei dem Anstellen mit Wasserdruck auf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tritt der Saft aus dem Körper 8 in den Körper 10 von unten ein bis er voll ist; ist dies der Fall, so wird Körper 1, welcher unter direktem Wasserdruck als ältester Körper stand, abgelassen, und Wasser gestellt auf 2, 3, 4, 5; 6 giebt den Saft auf die Pfanne, während von der Pfanne nun 7, 8 in Verbindung des in dem Auslaugen schon befindlich gewesenen Körpers 9 den Saft zur Saturation abgiebt; der mit Schnitten und Sast angefüllte Körper 10 ist ausgeschaltet dem Diffundiren überlassen, während der abgeslassen Körper 1 mit frischen Kübenschnitten gefüllt wird:

Die Batterie gestaltet fich bei dem Abtreiben zur Scheidung wie folgt :

| Mit frischen Schnitten                                           | n wird gefüllt Körper<br>Wasser geht auf | 1<br>2<br>3 |                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------|
| Batterie im Abtreiben<br>befindlich, bestehend<br>aus 8 Körpern. | von der Pfanne geht<br>angew. Saft auf   | 7<br>8<br>9 | drückt zur Pfanne<br>drückt zur Scheidung<br>ist im Diffundiren. |

Die Arbeit geht sodann fortwährend in laufender Zahl von statten; wenn Körper 10 zur Batterie verbunden, wird Körper 1 ausgeschaltet, stehen gelassen, bis Körper 10 den Saft zur Scheidung und für das An=

stellen des Körpers 2 abgegeben hat.

Durch die geschilderte Verfahrungsweise erreicht man den Vortheil, daß man jede 12 bis 13 Minuten abziehen kann, somit eine raschere Arbeit bei guter Auslaugung der Schnitte erzielt, während der Saft dieselbe Konzentration bei dem Abtreiben der in Verbindung befindlichen 8 Körper beisbehält und schließlich mit einer normaleren Temperatur von 14 bis 18 Grad R. zur Scheidung gelangt.

Neber diese Art zu arbeiten, welche übrigens schon früher in Sectowit

versucht worden sei, sprach sich Pokorny nicht gunftig aus 1).

A. Zwergel und Lion ließen sich ein Verfahren zur Benugung der Filtersüßwasser bei der Diffusion patentiren, über dessen Anwendung

<sup>1)</sup> Defterr. Zeitschr. 3, 281.

die Genannten berichteten 1), ohne jedoch Genaueres über die Art wie, und die Stelle wo diese Sußwaffer in die Batterie eingeführt werden, anzugeben.

Nach Mittheilung einiger Versuche über Menge und scheinbare Keinsheit des Süßwassers, aus welchem Neues nicht zu entnehmen ist, suchen die Versasser folgende Fragen zu beantworten:

- 1. Welchen Einfluß hat die Einführung der Absüßwasser der Filtration in die Diffusionsbatterie auf die Güte der erzielten Säfte?
  - 2. Welcher Art ift ihr Ginfluß auf die Auslaugung der Schnigeln?

Zur Lösung dieser Fragen wurde wiederholt mit und ohne Benutung der Absüßwasser gearbeitet, und Durchschnittsmuster der Untersuchung untersworfen.

Die wirklichen, durch Bestimmung der Trockensubstanz gefundenen Reinheiten der Scheidesässte waren in beiden Fällen sehr gut; es ließ sich jedoch zwischen denselben und den Sästen der Rübe nicht derzenige Zusammenhang sinden, welcher es gestatten würde, beide mit einander in Beziehung zu bringen. Indessen konnte man mit Sicherheit aus diesen Untersuchungen entnehmen, daß eine Berschlechterung der erhaltenen Scheidesäste durch Einstührung der Absützungen nicht verursacht worden war.

Es war dies auch nicht anders zu erwarten, denn der Vergleich der Zu= sammensehung der Sußwasser und der Diffusionsfäfte von gleichem Zuder= gehalt ergab, daß die Absüßwasser immer noch besser sind als die Diffu=

sionssäfte.

Was nun die Auslaugung der Schnizeln betrifft, so war dieselbe bei dem neuen Berfahren zweifellos eine bessere als früher, was die Berfasser durch die wesentlich von der bisherigen verschiedenen Manipulation, sowohl in Bezug auf Saftzirkulation, als auf Temperatur, erklärlich finden.

Folgende Zahlen werden als Belege angeführt.

# Rampagne 1872-73.

Arbeit mit 10 Zilindern nach dem gewöhnlichen Verfahren.

| Durchschnitt aus 319<br>Rübenpolarisation | Durchschnitt aus 132<br>Schnigeluntersuchungen | Saftabzug           |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------|
| 13,9 Proz. Ball.;                         |                                                | hours by moreour to |
| 10,7 Proz. Zuder                          | 0,60 Proz. Zucker                              | 120 Proz.           |
| Reinheit 76                               | 0,45 " Berlust                                 | des Rübensaftes     |

<sup>1)</sup> Defterr. Zeitschr. 3, 204. Zeitschr. 24, 412.

## Rampagne 1873-74.

Arbeit mit nur 9 Zilindern nach dem neuen Berfahren.

Durchschnitt aus 230 Durchschnitt aus 132 Rübenpolarisation Schnikeluntersuchungen Sastabzug 15,1 Proz. Ball.; 12,4 Proz. Zucker O,50 Proz. Zucker Reinheit 82 O,38 " Berlust 136 Proz.

Unter den lettgenannten Berhältniffen, d. i. bei :

12,4 Proz. Rübenpolarisation, 136 " Saftabzug

und einer Batterie von 9 Gefäßen, wovon acht im Gange, beträgt die theoretische, möglichst kleine Verlustzisser für Polarisation der ausgelaugten Schnitte 0,32 Proz., und es ist hieraus zu erschen, daß die Auslaugung in der verstossenen Kampagne eine sehr gute war. Sie bleibt hinter der theoretisch möglichen um bloß 0,06 Proz. zurück, einer Zahl, welche bis jett in der Praxis wohl sesten erreicht worden ist.

Die Berechnung der theoretisch möglichen Auslaugung geschah mit Zuhülfenahme der von Dr. Schwarzer (Oesterr. Zeitschr. 1872; S. 561, Böhm. Zeitschr. 1872; S. 431) angegebenen Gleichung.

Die Untersuchung der ausgelaugten Schnitte geschah in folgender

Weise:

Die in mehren Partien dem Schnizelpaternoster entnommenen Proben wurden vorerst gemischt und durch Abpressen mit der Hand vom anhängens den Wasser befreit, hierauf mittelst einer Fleischhackmaschine in dünnen Brei verwandelt und dieser schließlich in einer Spindelpresse möglichst stark gepreßt. Der erhaltene Saft wurde nun gewogen und im Polarisationsapparate untersucht. Diese Art der Analyse ergab im Vergleich mit anderen stets die höchsten Zissern, und wurde deshalb auch als die richtigste bestunden.

A. Zwergel besprach noch weiterhin die Verwendung der Abfüßwaffer der Filtration zur Diffusion und suchte die Vortheile des dem Verfasser und Lion patentirten (s. d. Vorhergehende).) und bereits von vielen Fabriken angenommenen Verfahrens darzulegen und zu begründen.

<sup>1)</sup> Defterr. Zeitschr. 3, 778. Stammer, Sabresbericht 2c.

Der Verfasser beschäftigt sich namentlich mit der Beantwortung folgen= der Frage:

In welche Gefäße der Diffusionsbatterie follen die Absüßwässer ein=

geführt werden?

Ift keine Beränderung in der Auslaugung der Schnitte durch diese Einführung möglich?

Welchen Einflug übt die Alfalität der Abfüßwaffer auf die Safte der

Batterie?

Die erste Frage beantwortet der Verfasser dahin, daß die Einführung nur in jenem Gefäße der Batterie stattzusinden habe, dessen Sast und Schnitte durch ihren Gehalt mit dem einzusührenden Absüßwasser übereinstimmen. Diese Konzentration sei für einen bestimmten Sastadzug, eine bestimmte Anzahl Gefäße und gegebene Beschaffenheit der Rüben eine bestimmte und berechenbare, und könne durch unvollständige Diffusion in der Praxis wohl um ein "Geringes" (wir meinen aber um ein nicht Unbedeustendes und keineswegs Unveränderliches!) größer, aber nie kleiner sein, als die theoretisch berechnete.

Für eine Batterie von 10 Gefäßen, wovon 9 in Thätigkeit, und einen Saftabzug von 135 Proz. des Rübensaftes berechnet der Verfasser die Konzenstration in den einzelnen Gefäßen, für Rüben von 14 bis 18 Proz. wie folgt:

| Balling | •       |
|---------|---------|
|         | Balling |

| Rübensaft | Gefäß<br>9<br>Scheidesaft | Gefäß<br>8 | Gefäß 7 | Gefäß | Gefaß | Gefäß 4 | Gefäß<br>3 | Gefäß<br>2 | Gefäß<br>1<br>Ausgelaugte<br>Schnikeln |
|-----------|---------------------------|------------|---------|-------|-------|---------|------------|------------|----------------------------------------|
| 14        | 10,17                     | 7,35       | 5,25    | 3,69  | 2,55  | 1,69    | 1,06       | 0,60       | 0,25                                   |
| 15        | 10,90                     | 7,87       | 5,62    | 3,96  | 2,73  | 1,81    | 1,14       | 0,64       | 0,27                                   |
| 16        | 11,63                     | 8,40       | 6,00    | 4,22  | 2,91  | 1,94    | 1,22       | 0,69       | 0,29                                   |
| 17        | 12,36                     | 8,92       | 6,37    | 4,49  | 3,09  | 2,06    | 1,29       | 0,73       | 0,31                                   |
| 18        | 13,08                     | 9,45       | 6,75    | 4,75  | 3,27  | 2,8     | 1,37       | 0,77       | 0,33                                   |
|           |                           | 15-73      | = =     | -     |       |         |            |            |                                        |

Aus diesen Zahlen, bei welchen jedoch die Aufstellung derjenigen, welche in der Praxis wirklich vorkommen, vermißt wird 1), schließt der Verfasser,

<sup>1)</sup> Man sehe folde Zahlen bei Stammer, Jahersbericht, 12, 300 ff., bei Soft = mann, oben S. 189.

Diffusion.

daß die Unterschiede bei verschiedenen Rübensäften in dem hinteren Gefäße nur geringfügig seien und man daher Absüßwässer von bestimmter Schwere leicht unter allen Fällen an der richtigen Stelle unterbringen könne. Der Filterarbeiter brauche also nur gewissenhaft darauf zu achten, die Absüßswasser von stets gleicher Konzentration an von den Verdampspfannen abzuschließen und zur Diffusion in stets gleicher Menge laufen zu lassen, was durch konstante Stellung des Ventils leicht zu erreichen sei.

Was die zweite Frage betrifft, so beruft sich der Verfasser zunächst auf 132 Schnigelanalhsen, welche bei Anwendung seines Verfahrens ausgeführt waren und beweisen sollen, daß die Einführung des Absüßwassers nicht im

geringsten die Auslaugung bengchtheilige.

Es bleibe jedoch immer noch die Frage offen, ob die Auslangung nicht dennoch ohne Abfügwaffer eine noch beffere habe fein können, und diefe Frage sucht der Berfaffer durch theoretische Erörterung eines gegebenen Walles zu beantworten, wobei wir dahin gestellt laffen müffen, ob Braftifer nicht Bergleichsbeobachtungen in größerer Zahl vorziehen würden. Schon der eine in Wirklichkeit nicht zutreffende Umstand, daß bei diesen Annahmen Schnitzeln und Safte in den einzelnen Gefägen nach "vollkommener Diffufion" als gleich angesetzt werden, hätte auf diese ungenügende Basis der Be= weisführung aufmerkfam machen können. Indem wir sonach einer anderen, und zwar auf Grundlage praftischer Bergleichsversuche bei längerer Arbeit in der einen und der anderen Weise noch entgegen sehen, wollen wir nur die Schluffolgerungen des Verfaffers anführen. Derfelbe führt aus, daß bei einem Saftabzug von 130 Proz., einer Anwendung von 20 Proz. Anochenkohle und einer (durch Bersuche festgestellten) Menge von 16 Brog. (ebenfalls auf Rüben bezogen) 1,5 Broz. schweren Abfüßwassers, die Gin= führung dieses letteren ohne Veränderung des Abzuges von 130 Proz. den Berluft eines großen Theiles des durch das Absuffwasser eingeführten Ruders jur Folge haben muffe, ein Ergebnig, woran nicht im geringften gezweifelt werden kann. Der Berfasser berechnet den unter diesen Umftänden entstehenden Verluft durch Vermehrung des Zuckergehaltes in den Schnikeln auf mehr als den vierten Theil des Zuders im Absüffwasser.

Um diesem Uebel vorzubeugen, ist natürlich der frühere Saftabzug um ein entsprechendes zu vergrößern, und es berechnet der Verfasser diesen Mehrabzug auf nur 3 Proz. vom Gewicht der Rüben (bei der bezeichneten Einführung von 16 Vroz. Absüßwasser, so daß also der Wasserverbrauch auf 117 Proz. zu stehen kommt). Obwohl wir gegen die Richtigsteit dieser Rechnung als solcher nichts einwenden wollen, so müssen wir doch vom Standpunkte der Praxis auch hier die Vestätigung durch Ersahrung

und praftische Vergleiche abwarten.

Nach den vom Berfaffer abgeleiteten Zahlen würde das Ergebnig darin

bestehen, daß je 16 Pfund Absüßwasser kostenfrei in 3 Pfund Scheidesaft von der Konzentration des von der Batterie gelieferten verwandelt würden, während in den Schnigeln nur ebensoviel Zucker verbliebe, wie bei Saft-abzug 130 ohne Absüßwasser.

Die Einschaltung der 16 Proz. Absüßwasser könne in der Praxis leicht bewirkt werden, ohne in die Arbeit hindernd einzugreisen; jedoch sei es einsfacher, dies in größeren Mengen vorzunehmen, ohne daß dadurch der Zuckergehalt der Schnizeln ein anderer als 0,35 bis 0,45 Proz. Ball. werde.

Was die Reaktion des Saftes anlangt, so zeigt sich dieser auch bei

Unwendung von 70 Broz. Absüßwasser noch deutlich sauer.

A. Schaer empfahl die Anwendung des trockenen Kalkes zur Scheisdung, namentlich vom Gesichtspunkt der Dampfersparung aus 1). Er weist nach, daß der Einfluß der Akalien nur ein geringer ist, welche in Folge des hierbei wegfallenden Auswaschens des Kalkes in den Saft gelangen, und ist "überzeugt", daß durch die Hitze des im Safte sich löschenden Kalkes keine Nachteile entstehen. Die letztere Beweisführung (nach der Zusammensetzung der nach der einen oder anderen Weise erhaltenen Füllmassen) ist jedoch eine indirekte und wenig zuverlässige, und wir möchten darauf aufmerksam machen, daß die von Stammer (s. dessen Lehrbuch S. 516) empfohlene Berwendung der Süßwasser zum Löschen des Kalkes jedenfalls den Borzug vor dieser Mesthode verdient, welche indessen stenfalls schon vielsach im laufenden Betriebe, ohne bemerkliche Nachtheile, angewandt worden ist.

Nach in französischen Journalen zerstreuten Mittheilungen wird jest mehrfach in Frankreich der zweifach schwefligsaure Kalk bei der Walzenpressenarbeit?) angewendet, um dadurch die sich auf den Siebslächen absetzenden gallertartigen Saftausscheidungen (Nübengummi) zu entsernen. Die Arbeit soll ohne dieses Mittel ganz unmöglich werden. Man bringt ein oder zwei Mal täglich 10 Liter des gelösten Salzes (wie konzentrirt, ist nicht angegeben), mit dem Vierfachen an Wasser vermischt, auf die Reibe.

A. Schaer empfahl die Anwendung der Phosphorfäure (s. Jahressbericht 13, 204) nicht sowohl bei eintretender schwieriger Säfteverarbeitung, als vielmehr im fortlaufenden Betrieb behufs größerer Reinigung der Säfte überhaupt, und führte eine Reihe von Vergleichsanalhsen von mit und ohne Phosphorfäure erzielten Säften und Füllmassen an, wonach der Jusak von etwa  $^2/_3$  Liter einer 18 Proz. Ball. zeigenden Lösung von saurem phosphorssauren Kalk auf den rohen Saft von 29 Ztr. Rüben, Produkte von bemerkslich geringerem Richtzuckergehalt lieferte.

<sup>1)</sup> Zeitschr. 24, 158. Desterr. Zeitschr. 3, 201. 2) Zeitschr. 24, 224. Desterr. Zeitschr. 3, 348.

Betreffs der mitgetheilten Einzelheiten verweisen wir auf die Abhandslung, können aber nicht umhin zu bemerken, daß sich die gehofften günsftigen Wirkungen des Phosphorsäurezusates bei manchen praktischen Versuchen im großen Betriebe nicht haben wahrnehmen lassen.

E. Mategczek lieferte Beiträge zur Kenntniß der Rohzuckerarbeit<sup>1</sup>), welche die Resultate von außerordentlich zahlreichen und fleißigen Beodachtungen enthalten, und von vielen Tabellen begleitet sind, die eine große Menge von Borgängen veranschaulichen, wie dieselben durch den Einssluß der verschiedensten Umstände auf Menge und Zusammensetung der verschiedenen Produkte bedingt werden. Es ist zu bedauern, daß der Berschier seine Arbeit nicht mit einer Uebersicht der gewonnenen Resultate, Regeln oder allgemeinen Gesetze außgestattet hat; die überauß reichhaltige und umfangreiche Arbeit gestattet leider keinen Außzug und wir sehen uns daher gezwungen, auf daß Original und auf die Besprechung VI, S. 221 zu versweisen.

Eine verbesserte Kristallisationsmethode in Folge beschleunigter Abkühlung, wurde Wackernie in Margny-les-Compiegne patentirt. Das Berfahren?) beruht auf der allen Zuckerfabrikanten bekannten Thatsache, daß die Kristallbildung in einer Füllmasse um so schneller stattsindet, je rascher die Abkühlung geschieht. Das Versahren ist besonders für die Füllmassen zweiter Produkte, welche aus den von den ersten Produkten abgesschleuderten Strupen herrühren, bestimmt.

Wenn der Sud auf 42 Grad B. angelangt ist, ein Punkt, der nicht überschritten werden soll, so erhikt man auf 110 Grad C. und füllt dann auß; jeder Behälter soll nur einen oder einige rasch nach einander solgende Sude aufnehmen. Sodald der Behälter gefüllt ist, kühlt man ihn plöglich ab, um die Temperatur binnen 4 bis 5 Stunden unter 15 Gr. C. heradzubringen. Bei dieser Temperatur beläßt man die Masse 20 dis 25 Tage (!d. R.), wobei eine sehr starke Kristallisation ersolgt und zwar nach der Meinung des Patentträgers auß dem Grunde, weil die Abkühlung vorzüglich auf den Molekularzustand der organischen Kalksalze einwirkt (!d. R.). Da diese Salze besonders zähstüssig sind, so folgt, daß die Zähsssissische Kulfsseit der Masse eine Beränderung erleidet, und so die Zuckerkristalle sich leichter abscheiden können.

Nach Berlauf der 20 bis 25 Tagen erhitzt man wieder, und zwar so, daß die Masse allmälig in 10 Tagen auf 23 Grad C., aber nicht höher, gebracht wird. Diese Temperatur wird so lange erhalten, bis der Zucker

<sup>1)</sup> Bohnt. Beitidr. 3, Juni-, Juli-, Auguft- und Septemberheft. Beitidr. 24, 1024.

<sup>2)</sup> Sucrerie indigène 8, 323. Zeitschr. 24, 237,

sich in der slüssig gewordenen Melasse in einer zusammenhängenden Masse zu Boden setzt. Asbann geschieht die zweite Erwärmung, welche 30 Gr. C. in 10 bis 15 Tagen erreichen soll, worauf das Schleudern stattsinden kann.

Nach der Behauptung des Erfinders dieses (wenig lobenswerthen b. N.) Versahrens wird die Kristallisation dadurch so verbessert, daß man kein drittes Produkt mehr zu machen braucht; es sollen nämlich aus dem Hektoliter Füllmasse zweiten Produkts 70 bis 80 Kilo Zucker, gegen sonst 40 bis 45 erhalten werden, also ebensoviel wie man beim ersten Produkt erzielt.

Die Abkühlung und Erwärmung wird durch eine besondere Einrichtung des Füllhauses und zwar unter Anwendung von kaltem oder warmem Wasser als Wärmevermittler erreicht; die Behälter stehen zu je 6 in Battezien zusammen, haben doppelte Böden und zum Theil doppelte Wandungen und sind mit Leitungen und Hähnen für kaltes und warmes Wasser versehen, welches nach seiner Anwendung abgeleitet und zum weiteren Gebrauch abgepumpt wird.

Auf die mangelhafte Ausnützung der Knochenkohle bei Anwendung breiter Filter 1), machte Fr. Pokorny aufmerksam.

Daß breite oben und unten nicht konisch zulaufende Filter den an sie gestellten Anforderungen nicht zur Genüge entsprechen, ist eine erwiesene Thatsache. Es wird einerseits das Spodium in solchen breiten Filtern nicht vollständig ausgenützt, andererseits sind die Verluste an Zucker nicht unbeseutend.

Die Filter, mit welchen der Berfasser Versuche anstellte, waren 4' 9" breit, 12' hoch und standen unter einem Drucke von 24'; daß Zu= und Abslaufrohr für Saft hatte einen Durchmesser von  $2^{1}/_{2}$ ".

Nach dem Abstellen der Filter wurde das Spodium vorerst mit warmem und nachher mit kaltem Wasser so lange ausgesüßt, bis eine seine Saccharos meterspindel 0° anzeigte.

Untersucht wurden nachstehende Rohlen:

- a) Durchschnittsmufter des Spodiums vor dem Füllen der Filter;
- b) Spodium nach dem Abfüßen von den oberen Eden des Filters;
- c) " " " " ber Mitte des Filters;
- d) " " " " ben unteren Eden des Filters.

Bestimmt wurde der Zuckergehalt, das Entkalkungs= und endlich das Entfärbungsvermögen der genannten Proben.

<sup>1)</sup> Zeitidr. 24, 257. Defterr. Zeitidr. 3, 148.

Die erhaltenen Resultate sind aus nachstehender Zusammenstellung ersichtlich.

Betrachtet man die erste Spalte (Proz. Zucker), so findet man, daß in allen vier angegebenen Fällen die Probe c am besten ausgesüßt ist, dann folgt die Schichte b und schließlich d.

Alehnlich verhält es sich mit dem Entkalkungs= und Entfärbungsvermögen; in allen gegebenen Fällen ist die Probe aus der Mitte des Filters am besten ausgenützt, d. h. sie vermag den Proben b und d gegenüber eine bei weitem geringere Menge von Kalk und Farbstoff aufzunehmen.

Man sollte glauben, wenn das Filtrat unter einem gewissen Drucke steht, daß sich der nachfließende Saft auf alle Schichten des Spodiums gleichmäßig vertheilt, und die Ausnützung des Spodiums im ganzen Filter dieselbe ift, und doch ist es nicht der Fall; immer bahnt sich der Saft einen trichterförmigen Weg durch die Mitte des Filters und läßt mehr oder wenisaer das Spodium in den oberen wie auch unteren Ecen unausgenützt.

| Spodiums.<br>forte   |                                      | Prozente<br>Zucer       | Entfalfungs-<br>bermögen<br>auggebriidt<br>in Prozenten | Entfärbungs=<br>bermögen<br>ausgebrückt<br>in Prozenten |
|----------------------|--------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Dünnfaft-<br>[podium | a) Spodium vor dem Fillen der Filter | 0,306<br>0,215<br>0,413 | 12,6<br>6,7<br>1,2<br>6,3                               | 43,8<br>26,6<br>9,1<br>30,4                             |
| Dichaft-<br>fpodium  | a) Spodium vor dem Füllen der Filter | 0,377<br>0,350<br>0,479 | 15,5<br>8,6<br>3,2<br>7,9                               | 50,4<br>32,1<br>6,5<br>18,3                             |
| Raffinad=<br>[pobium | a) Spodium vor dem Füllen der Filter | 0,410<br>0,387<br>0,566 | 14,9<br>8,9<br>4,0<br>6,7                               | 48,5<br>27,6<br>7,3<br>22,6                             |
| Raffinads<br>fpodium | a) Spodium vor dem Füllen der Filter | 0,293<br>0,276<br>0,477 | 15,3<br>6,5<br>2,0<br>7,1                               | 60,3<br>31,0<br>8,8<br>28,9                             |

Die Arbeit in der Kampagne 1873-74 zu Blagnn, mahrend welcher zur Hälfte der Zeit das saure Kochen beim zweiten Produkt, d. h. bei dem vom ersten abgelaufenen Sirup angewandt worden ist, hat nach Kolb=Bernard 1) alle früher angekündigten Erfolge vollkom=men bestätigt. Die Zahl der Kochungen und die Regelmäßigkeit der Refultate verleihen danach den Ergebniffen volle Beweiskraft.

Ursprünglich hatte Margueritte empfohlen, die Sirupe der gewöhn-lichen Arbeit zu säuern, vorzukochen, dann zu verdünnen, zu erhitzen, und zu filtriren und nun erst fertig zu kochen. Die früher veröffentlichten Ber-

suche find nach diesem Berfahren ausgeführt worden.

Es erschien aber wünschenswerth, die Arbeit zu vereinfachen und abzu= kürzen, weßhalb der Verkasser die Arbeit ohne diese zweite Filtration aussührte. Die gefäuerten Sirupe wurden daher unmittelbar verkocht. Dabei find die Wirkungen auf Geschmack und Handelswerth des Zuckers ganz dieselben gewesen, wie bei dem früheren umständlicheren Verfahren und das saure Kochen ist ein technisches Berfahren geworden, ohne einen seiner Borzüge einzubüßen.

Es ist beim Kochen keine andere Vorsicht zu gebrauchen, als daß man die Luftleere so groß wie möglich halt; der Zusatz der Säure geschieht ganz einfach nach einer Tafel, in welcher die Dichtigkeiten und daneben die erfor= berlichen Sauremengen verzeichnet find, wonach jeder Arbeiter Diefe Mengen

richtig finden kann.

Zu Anfang der Arbeit 1873—74 wurde abwechselnd ein saurer und ein gewöhnlicher Sud gemacht, um einen sicheren Vergleich zu gewin= nen. Bei den ersten Schleuderungen schon konnte man den Unterschied bemer= ken und es wurden daher vom 1. Dezember ab alle zweiten Produkte ohne Ausnahme sauer gekocht. Im Ganzen wurden so 86 Kochungen oder 2160 Heftoliter Füllmasse hergestellt; nur 3 dieser Kochungen haben zu wünschen gelassen, indem sie die Erscheinung der "Gährung" zeigten. Dies geschah bei der ersten sauren Kochung, freilich auch gleichzeitig bei der gewöhnlichen Kochung, so daß das Versahren Margueritte's dafür nicht perantwortlich gemacht werden kann.

Nach 65 bis 70 fauren Kochungen, die regelmäßig verliefen, kamen am 17. und 18. Januar beren vor, welche ebenfalls die Gahrung zeigten. Gin Aufall lehrte die Ursache kennen. Ein breiter Sprung war in dem Eingangsventil für direkten Dampf entstanden und während des Ausfüllens stieg daher die Temperatur um so mehr in dem Apparat, als derselbe ein

Journ. des fabr. d. sucre 14, Nr. 49, vom 19. März 1874. Zeitschr. 24.
 Man sehe über das Bersahren selbst: Jahresbericht 13, 206. 208.

Röhrenapparat ist, der also große Heizslächen besitzt, so daß in wenig Augenblicken die Temperatur auf 85 bis 90 Grad Celsius steigen kann. Nach Ausbesserung des Bentils ist denn auch bis zu Ende der Arbeit nichts weiter vorgekommen. Man sieht daraus, wie richtig Margueritte den Einfluß der Temperatur angegeben hat.

Es erscheint dem Verfasser nicht zweifelhaft, daß die meisten unvollkommenen Resultate benachbarter Fabriken beim sauren Kochen darauf zurückgeführt werden müssen, daß beim Kochen oder Ausfüllen die erforderliche Vorsicht

nicht angewandt worden ift.

Die folgenden Tabellen enthalten alle Resultate in Uebersicht von 86 Kochungen; alle Zahlen sind dem Fabrik- oder Analhsenbericht entnommen und stellt der Verfasser jedem Fabrikanten seine Bücher zum Vergleiche zur Disposition.

Die Ausbeute an Rohzucker betrug im Mittel beim gewöhnlichen Kochen 22,02, beim sauren Kochen 24,03 Proz. vom Füllmassengewicht; der Verskaufswerth im ersten Falle 41,71/2, im zweiten 50,50 Frank im Mittel. Die Folgerungen aus diesen Zahlen ergeben sich von selbst.

Außerdem aber ift zu bemerken, daß der Rübensirup, welcher nach dem sauren Rochen verbleibt, fich seines reinen Geschmackes wegen zum Berbrauch

eignet.

# Gewöhnliches Berfahren.

| datum                       | Inhalt der                                                                                  | Erhaltener                                                                   | Zucker                                                                                 | Zucker                                                                                 | Unalyse | Handelswerth |
|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|
| des                         | Behälter                                                                                    | Zucker                                                                       | auf den                                                                                | auf                                                                                    | der     | der Zucker   |
| leuderns                    | Heftoliter                                                                                  | Kilo                                                                         | Hektoliter                                                                             | 100 Kilo                                                                               | Zucker  | Franken      |
| November " " " Dezember " " | 61,60<br>62,40<br>123,20<br>61,60<br>61,60<br>124,40<br>123,20<br>204,00<br>61,60<br>123,20 | 1860<br>1923<br>4181<br>2962<br>1702<br>4392<br>3237<br>4765<br>2183<br>4296 | 30,19<br>30,81<br>33,93<br>34,98<br>27,62<br>35,30<br>26,27<br>23,35<br>34,32<br>34,87 | 21,26<br>21,70<br>23,89<br>24,63<br>19,45<br>24,86<br>18,50<br>16,45<br>24,95<br>24,59 | 3uder   | 41,64        |

# Saures Rochen.

| em Th    | nank_ isani | Est Table | untangnin |            | Washington or Contra |       |
|----------|-------------|-----------|-----------|------------|----------------------|-------|
| Dezember | 51,00       | 2010      | 39,25     | 27,64      | Zucker 92,00         |       |
| i lend   | 61,60       | 1963      | 31,86     | 22,44      |                      | 49,10 |
| ,,       | 61,60       | 2363      | 38,36     | 27,01      | Auslieferung 82,73   | 10,10 |
| Januar   | 61,60       | 2073      | 33,65     | 23,69      | dusticiting 02,70    |       |
| ,,       | 200,00      | 6668      | 31,75     | 22,36      | Buder 92,15          |       |
| "        | 124,40      | 4587      | 36,86     | 25,97      |                      | 50,03 |
| "        | 60,80       | 2128      | 35,00     | 24,65      | Auslieferung 83,35   | 00,00 |
| ,,       | 180,00      | 6514      | 36,20     | 25,48      | austrictung co,co    |       |
| "        | 47,60       | 1653      | 34,72     | 24,45      | Bucker 93,87         |       |
| "        | 60,40       | 2044      | 33,84     | 23,82      |                      | 50,40 |
| "        | 61,60       | 1786      | 29,00     | 20,42      | Auslieferung 83,60   |       |
| "        | 61,60       | 1620      | 26,29     | 18,52      | 3uder 94,87          |       |
| Februar  | 356,40      | 12158     | 34,11     | 24,02      | 1 Niche 1,94         | 52,50 |
| ħ        | 354,00      | 13079     | 36,95     | 26,00      | Auslieferung 85,00   |       |
|          |             | 100 IL.   | 10 30 3   | The street | and all the state of |       |

Ueber die Anwendung der Osmose auf die Sirupe vom 1. und 2. Produkte und auf die Melasse erstatteten Leplan und Euisinier 1) einen Bericht, den wir hier im Wesentlichen deshalb folgen lassen, weil daraus ersichtlich wird, welchen Einfluß die eigenthümlichen Untersuchungs= und Verkaufsverhältnisse in Frankreich auf die Vortheilhaftigskeit dieses Versahrens ausüben. In der letzten Zeit ist die Osmose sowohl in Belgien wie in Frankreich auf die vom 1. und 2. Produkte abgeschleudersten Sirupe angewandt worden, also genau unter den von Dubrunfaut vorgeschriebenen Verhältnissen, und es sind dabei weit größere Vortheile, als bei der Melassenarbeit erzielt worden, wie sich dies durch Zahlen beweisen läßt.

Die Wirkung auf die genannten Sirupe besteht, ebenso wie die auf Melasse, in der Abscheidung einer gewissen Menge Kali= und Natronsalze mit mineralischen und organischen Säuren. Diese Ausscheidung kann folgende drei Wirkungen haben:

- 1. Ausscheidung eines Theiles der Salze, welche die Asche bei der Analyse der 2. und 3. Produkte bilden.
  - 2. Bermehrung des Nettowerthes der 2. und 3. Produtte.
- 3. Bermehrung der Auslieferung an 2. und 3. Produkt und Erzielung von Nachprodukten (4., 5., 6., 7. u. s. w. Produkt).

Diese Wirkungen haben nicht den gleichen Werth und bieten nicht den

gleichen Geldgewinn.

Wenn man z. B. als Ausgangspunkt für den Vergleich die Ausscheidung von 1 Kilogramm Asche unter den bezeichneten verschiedenen Umständen annimmt, so findet man, daß die Entfernung von derselben Menge aus dem Zucker 2. und 3. Produktes diesem bei der üblichen Verkaufsweise einen Mehrwerth von 1.5 Kilo Zucker = 5.1 Frank 50 oder von 7 Frank 50 verleiht.

Ein Kilo Asche oder vielmehr die hierdurch dargestellte Salzmenge, welches man einem Sirup entzieht, macht frei und kristallisirbar 3 Kilo Zucker, welche ohne diese Entziehung in Melasse übergegangen sein würden. Diese 3 Kilo Zucker fügen sich dem Nettowerth (titre saccharimétrique net) des Zuckers 2. und 3. Produktes hinzu und erhöhen denselben um ebensoviele Grade, so daß die Zucker 2. und 3. Produktes statt 92, nunmehr in Folge der Osmose einen Nettowerth von 95 Grad haben.

Rach der üblichen Berkaufsweise entspricht dies einem Mehrwerth von

3 . 1,50 = 4 Frant 50.

Ein Kilo Asche, welches aus der Melasse ausgeschieden wird, um die Auslieferung an 2. oder 3. Produkte oder die Gewinnung an 4., 5., 6. und 7.

<sup>1)</sup> Sucrerie belge, Oct. 1874. S. 49. Zeitschr. 24, 966.

203

Produkte zu ermöglichen, setzt ebenfalls 3 Kilo Zucker in Freiheit, welche bei einem Preise von 60 Frank die 100 Kilo einen Gewinn von 1 Frank 80 darftellen.

Diese drei Zahlen stellen den Rohgewinn dar, welcher auf einen der

drei Wege durch Ausscheidung von 1 Kilo Afche erreicht wird.

Um den Reinertrag zu finden, braucht man nur in jedem Falle die Kosten in Abzug zu bringen; diese begreifen folgende Theile:

- 1) die verschwundene und zur Erzeugung von Zuder benutte Melasse,
- 2) die in den Abflugwäffern verschwundene Melaffe,
- 3) das verbrauchte Pergamentpapier,
- 4) die Arbeitskoften,
- 5) die Kohlen,
- 6) Zinfen und Abschreibung.

(Diese letzten Kosten bringen die Verfasser jedoch nicht in Ansas, weil sie durch diezenigen Zinsen und verschiedenen Kosten ausgeglichen werden, welche durch die raschere Verwerthung der Fabrikprodukte erspart werden.)

# 1. Als Buder verschwundene Melaffe.

Der Mehrgewinn an Zucker stammt in allen Fällen aus der Melasse. Nimmt man den Gehalt der letzteren zu 50 Proz. an, so beträgt sein Werth bei 15 Frank für 100 Kilo O Frank 30.

# 2. Melaffe in den Abmäffern.

Menn man die Osmofe fo leitet, daß

Die Sirupe vom 1. Produkt von 420 B. auf 220

die Melasse oder " " 3. " " 420 B. " 140

herunterkommen, welche Schwere beim Absluß aus dem Osmoseapparate genommen ist, so haben die Abwässer regelmäßig einen Melassekoefsizienten von 1, d. h. sie enthalten auf je 1 Kilo Asche 1 Kilo Zucker, dessen Werth wie oben angegeben 0 Frank 30 ist.

## 3. Pergamentpapier.

Ein Blatt der üblichen Größe kann in 24 Stunden sowohl aus Sirupen wie aus Melasse 1 Kilo Asche ausscheiden. Nimmt man die mittlere Dauer des Pergamentpapiers auf 5 Tage an, so vermag also jeder Bogen 5 Kilo Asche zu entfernen. Da der Preis desselben 0 Frank 40 beträgt, so kostet also 1 Kilo Asche O Frank 08 für Pergamentpapier 1).

### 4. Sandarbeit.

Die Ausgabe für Handarbeit wechselt mit der Jahl der aufgestellten Apparate; vier derselben können von je einem Arbeiter bei Tag und bei Nacht geführt werden, was also einer Ausgabe von 4 Frank für 200 Persgamentpapierbogen oder 0 Frank 03 für 1 Kilo Asch entspricht.

### 5. Roble.

Die Brennstoffausgabe entspricht dem Berbrauch an Dampf zum Erswärmen des Sirups, an Wasser zur Osmosearbeit und an Dampf für die Verdampfung und Kochung des gereinigten Sirups. Sie beträgt höchstens 10 Kilo Kohle, kann aber auf 6 Kilo vermindert werden, wenn man Konsdenswasser zum Osmosiren anwendet, oder die verlorene Wärme der Abswässer ausnutzt.

In den, in Belgien häufigsten Fällen, wo man die Sirupe vom 1. und 2. Produkte bearbeitet, kann diese Ausgabe als fast Rull, oder als durch die gewöhnlichen Ausgaben ausgeglichen betrachtet werden, weil die gereinigten Sirupe etwa dieselbe Dichtigkeit haben, wie die sonst nur geklärten. Nimmt man indessen 6 Kilo Kohlen an, so beträgt diese Ausgabe zu einem Preise von 2 Frank 50 für 100 Kilo, 0 Frank 15 für 1 Kilo Asche.

Danach stellt sich die Rechnung wie folgt:

1. Gewinn für Ausscheidung von 1 Kilo Asche aus Sirup vom 2. und 3. Produkt . 7 Frank 50 Abzuziehende Rosten: Frt. Ct. 1 Rilo Melaffenzucker in den Abwäffern 0 30 08 Sandarbeit . . . . 03 Rohlen . . . . . 15 0 56 56 Reingewinn . . . 6 Frank 94

<sup>1)</sup> Die Fabrif der Union des papéteries in MontsSaintsGuibert, Belgien, ift die einzige, welche Pergamentpapier für Zuckerfabriken liefert; sie berechnet für daß zu den Apparaten passend geschnittene Blatt O Frank 35 mit einem Abschlag von 5 Proz. bei Bestellung von 10000 Blatt und mehr.

|     | 2. Gewinn durch Erhöhung des Nett   | oweri | hes '    | der 2.  | und | 3. 4 | 3rodu | itte |
|-----|-------------------------------------|-------|----------|---------|-----|------|-------|------|
| oie | oben)                               |       |          |         | 4 % | yrt. | 50    |      |
|     |                                     |       |          |         |     |      |       | 30   |
|     | Abzuziehende Kosten:                | 2     | . : x 2. | ·       |     |      |       |      |
|     | 3 Kilo Zuder, die aus der Melasse   | ausi  | gelajte  | even    |     |      |       |      |
|     | werden und in den Nettowerth der    |       |          |         |     |      |       |      |
|     | gehen, zu O Frank 30                | . 0   | Grt.     | 90      |     |      |       |      |
|     | 1 Kilo Zuder der Melaffe in den Ab  |       |          | 30      |     |      |       |      |
|     | wäffern                             |       |          | 08      |     |      |       |      |
|     | Pergamentpapier                     |       | "        |         |     |      |       |      |
|     | Handarbeit                          | . 0   | #        | 03      |     |      |       |      |
|     | Rohlen                              |       | "        | 15      |     |      | 4     |      |
|     |                                     | 1     | Frk.     | 46      | 1   | Frk. | 46    |      |
|     | Rei                                 | ngew  | inn      |         | 3   | Frk. | 04    |      |
|     |                                     |       |          |         |     |      |       |      |
|     | 3. Gewinn bei Erhöhung der Auslie   | ferun | g (wi    | ie oben | ) 1 | Frt. | 80    |      |
|     | Abzuziehende Koften:                |       |          |         |     |      |       |      |
|     | 3 Kilo Zucker, die aus der Melaff   | e aug | aesch    | ieden   |     |      |       |      |
|     | werden und in den Nettowerth de     | r Zu  | cter i   | iber=   |     |      |       |      |
|     | gehen, zu O Frank 30                |       |          |         |     |      |       |      |
|     | 1 Kilo Zucker der Melasse in den Al |       |          |         |     |      |       |      |
|     | mässen                              |       | "        | 30      |     |      |       |      |
|     | Bergamentpapier                     |       |          | 08      |     |      |       |      |
|     | Handarbeit                          |       |          | 03      |     |      |       |      |
|     |                                     | . 0   | "        | 15      |     |      |       |      |
|     |                                     | -     | Frt.     | 46      | 1   | Frt. | 46    |      |
| -   | Re                                  | ingen |          |         |     | Frt. |       | -    |
|     | 011                                 |       |          |         |     | 0.00 |       |      |

Diese Zahlen sind streng unter einander vergleichbar und können dazu dienen, um die Bortheile der einen oder der anderen Arbeitsweise zu bestimmen.

Während also die Osmose in ihrer Anwendung auf Melasse einen Gewinn von 34 Frank liefert, beträgt diese bei der Berarbeitung der Sirupe zur Erhöhung des Nettowerthes des 1. und 2. Produktes 304 Frank und bei Verarbeitung derselben Sirupe zur Entfernung der Asche aus dem 2. und 3. Produkte 694 Frank.

Dieses Verhältniß stimmt mit den Vorschriften überein, welche Dubrun = faut gegeben hat, der die Osmose stets im Beginn der Zudersabrikation anzuwenden gerathen hat, damit der kriskallisirbare Zuder von den schädlichen

Salzen befreit merde.

(iv

Die Zucker aus den so gereinigten Sirupen haben stets bei guter Arbeit und gutem Ausschleudern einen Nettowerth von 88 Grad, was für diejenigen Fabriken von großem Werthe ist, welche sonst nur niedriggrädige Zucker darstellen.

In der letzten Kampagne haben etwa 12 belgische Fabrikanten die Osmose auf die Sirupe vom 1. und 2. Produkte angewandt; mehre dazunter, deren 2. und 3. Produkte sonst nur einen Nettowerth von 72 Grad und weniger hatten, brachten dadurch ihre Zucker auf 88 Grad und mehr und erzielten so einen um 25 Frank für 100 Kilo höheren Preis.

Die Osmose wird also für die zahlreichen, unter ähnlichen Berhältniffen

arbeitenden Fabrifen ein wirklicher "Rettungsanker".

Jedenfalls aber ist die Anwendung auf die Sirupe von höherem Bortheile, als die auf Melasse. Indessen ist auch diese letzter Arbeit von Nuten, da sie dei einem Preise von 15 Frank für 100 Kilo Melasse einen Gewinn von 11 Frank 33 zur Folge hat. Von dieser Jahl müssen indessen noch einige untergeordnete Kosten in Abzug gedracht werden, welche bei der Sirupsarbeit durch die gewöhnlichen Arbeitskosten ausgeglichen werden, während die Verarbeitung der Melasse immer nach der Kampagne vorgenommen wird. Diese Kosten werden veranlast durch die Handarbeit, das Schleudern der 4. und späteren Produkte, die Heizung der Nachproduktenräume 2c. Alles zusammen kann man zu 3 Ets. sür das Kilo Zusker veranschlagen, so daß der Reingewinn für 100 Kilo aus der Melasse erzeugten Zuskerssich auf 8 Frank stellt, ein Vetrag, welchen man gewiß nicht vernachtässigen darf.

Alle hier aufgestellten Zahlen gelten für französische Verhältnisse, unter denen aller Zucker aus der Melasse die gewöhnliche Steuer zahlt.

In Belgien wird dagegen eine Steuer vorgeschrieben, welche 6 Proz. der Steuervorschreibung (prise en charge) der verflossenen Kampagne beträgt. Dieselbe entspricht etwa der Steuer für 12 Kilo Zuder auf 100 Kilo Melasse. Bei 3 auf einanderfolgenden Osmosearbeiten erhöht sich aber dieser Mehrgewinn oft auf 30 Kilo. Nimmt man nur 24 Kilo an, so folgt, daß die Hälfe des so gewonnenen Zuders steuerfrei ist. Bei der Ausscheidung von 1 Kilo Asche oder der Gewinnung von 3 Kilo Zuder bezahlt also 1,5 Kilo die Steuer und 1,5 Kilo nicht. Daraus folgt, daß bei der Melassenosmose in Belgien, bei einem Preise von 15 Frank für 100 Kilo Melasse, und bei einem Zudergewinn von 24 Kilo, ein Keinzgewinn von mindestens 30 Frt. auf 100 Kilo gewonnenen Zuders erzielt wird.

Man würde nach Ansicht der oben Genannten schwer begreifen, warum

man die eingeführte Osmose wieder verlaffen wollte.

Jünemann stellte Versuche über den Erfolg einer Einmaischung der Rohzucker mit Grünfirup und Zentrifugiren derselben behufs ihrer Raffinirung an 1).

Vor mehren Jahren wurde nämlich ein Verfahren empfohlen, welches

große Bortheile beim Raffiniren der Rohguder bieten follte.

Dieses Versahren bestand im Wesentlichen darin: Rohzucker niederer Qualität werden mit dem Grünsirupe der Raffinerie gemaischt und sodann ausgeschleudert. Um die in den ausgeschleuderten Grünsirup übergegangenen Nichtzuckerstoffe (vorzüglich die organischen) zu entfernen, sollte der ausgeschleuderte Sirup mit Kalkmilch von 18° Beaume bei starker Alkalität gekocht, erstlich durch Filterpressen und endlich später durch Spodium siltrirt und hierdurch wieder in einen Zustand von großer Keinheit gebracht werden können.

Ein Hauptpunkt, welcher zu diesen Versuchen veranlaßte, war die Angabe, daß durch dieses Verfahren 50 Proz. Spodium gegen bisher beim Raffiniren erspart werden sollten.

In der That waren die ausgeschleuderten Rohzucker von einer bemertenswerthen Weiße und Reinheit, und es war nicht zu zweiseln, daß dieselben

ausgezeichnete Brode bei wenig Spodiumverbrauch liefern konnten.

Ein Mangel dieses Verfahrens lag aber außer in dem ausgeschleuderten Sirup, der sehr melassenähnlich werden und folglich zur Keinigung viel Spodium erfordern mußte (vielleicht mehr als auf der anderen Seite erspart wurde) noch in dem Umstande, daß ein werthvolles zweites Produkt, der Grünsirup, in sehr schlechtes drittes Produkt übergeführt werden würde.

Die hiermit zusammenhängende Kostspieligkeit des Verfahrens stellte sich bei beiden Arbeiten mit größeren Partien Rohzucker als unzweiselhaft heraus.

Dennoch hat der Verfasser das ganze so sehr angerühmte Versahren versucht und es sollen im Folgenden die Resultate dieses Versuches darsgethan werden.

Dabei ist zu bemerken, daß die angeführte Raffinerieausbeute keine wirkliche, also durch das Gewicht sichergestellte, sondern eine berechnete ist, und zwar wurde die Raffinerieausbeute der Rohzucker berechnet, indem man den Nichtzucker mit 2 multiplizirte und diese Summe von der Polarisation abzog. Anfänglich wurde die Raffinerieausbeute der Sirupe ebenso berechenet; da man aber einsah, daß der Koeffizient 2, obwohl bei Rohzucker außereichend, bei dem mit Nichtzucker beladenen Sirupe eine zu niedrige Außebeute angeben mußte, so wurde späterhin bei Berechnung der Raffinerieause

<sup>1)</sup> Beitidr. 24 238. Defterr. Beitichr. 3, 52.

Stammer, Jahrerebesicht 2c. 1874.

beute der Sirupe der Nichtzucker derselben mit 1,5 multiplizirt und das Brodukt von dem Zuckergehalt abgezogen.

Bei der Untersuchung der Sirupe wurden dieselben auf den gleichen Wassergehalt von 30 Prozent berechnet, um eine leichtere Uebersicht zu ers möglichen.

Zunächst wurde durch Versuche sichergestellt, daß der zum Maischen zu verwendende Grünsirup nie unter 71 Proz. vom Gewichte des Rohzuckers betragen darf, wenn nicht zu viel Rohzucker ausgeschleubert werden und übershaupt die Masse noch schleuderbar bleiben soll; daß es aber jedenfalls besser ist, mit dem Strupverhältniß beim Einmaischen zu steigen, weil dadurch eine größere Ausbeute an geschleudertem Rohzucker erzielt wird. Diese Ansicht wurde auch bei späteren maßgebenden Versuchen beibehalten.

Hiernach wurden drei Partien Rohzucker mit einem und demselben Grünsirup gemaischt und geschleudert. Aus den Ergebnissen dieser Versuche erhellt, daß man wohl mit 100 Pfund Sirup 324 Pfund Rohzucker durch Schleudern reinigen könnte, daß aber die Reinigungswirkung in diesem Falle eine sehr niedrige wäre, weil der Grünsirup nur ein erstes Mal eine sohnende Verminderung des Nichtzuckers herbeiführt.

Das Endresultat dieser Versuche war, daß 4,53 Pfd. Raffinade = 7,27 Proz. Raffinerieausbeute der gesammten verarbeiteten Substanzen gegen das gewöhnliche Raffinerieversahren verloren gingen; dieser Verlust wurde den beiden Umständen zugeschrieben, daß man mit ein und demselben Sirup aus Ersparungsrücksichen dreimal maischte, und daß der ausgeschleuderte Sirup nicht mit Kalkmilch gekocht und über Spodium filtrirt wurde. Um auch hierüber Klarheit zu erlangen, wurde ein fernerer Versuch ganz nach der Vorschrift ausgesührt.

500 Pfd. Rohzuder, welcher in 100 Theilen enthielt:

92,40 Broz. Zuder,

1,95 " Wasser, 5,65 " Nichtzucker,

81,10 " Raffinerieausbeute

wurden mit 384 Pfd. = 76,8 Proz. Grünfirup, der in 100 Thin. enthielt:

62,60 Proz. Zucker,

7,40 " Nichtzucker,

30,00 " Wasser,

51,50 " Raffinerieausbeute

gemaischt und geschleudert.

Erhalten wurden 461 Pfund = 92,2 Proz. geschleuderter Rohzucker, der in 100 Theilen enthielt:

95,25 Proz. Zucker, 2,00 " Wasser, 2,75 " Nichtzucker, 89,75 " Raffinerieausbeute.

Es wurden durch das Schleudern also 14,5 Pfd. = 51,3 Proz. des gesammten Nichtzuckers aus dem Nohzucker entfernt, welche 14,5 Pfd. Nichtszucker mit obigen 384 Pfd. Sirup und 24,5 Pfd. durch das Schleudern mitgesrissenm Nohzucker 423 Pfd. ausgeschleuderten Sirup ergaben.

Dieser Sirup enthielt in 100 Theilen:

59,22 Proz. Zucker, 10,78 " Nichtzucker, 30,00 " Wasser, 43,05 " Naffinerieausbeute.

Nachdem dieser Sirup eine Stunde lang mit Kalkmilch von 18° B. bei starker Alkalität gekocht war, wurde derselbe erstlich durch Filterpressen, später über 50 Proz. Spodium (des Gesammtgewichtes des angewendeten Rohzuckers und Grünstrups) filtrirt und erhielt dieser also gereinigte Sirup num in 100 Theisen:

59,63 Proz. Zucker, 10,37 " Nichtzucker, 30,00 " Waffer, 44,08 " Raffinericausbeute;

er hatte also durch die sogenannte Reinigung noch lange nicht seine ursprüngliche Zusammensetzung als Grünfirup erhalten.

Wie oben aufgeführt, war das Gewicht des ausgeschlenderten mit dem Nichtzucker des Rohzuckers und außerdem mit dem durch das Schlendern mitgerissenen Rohzucker beladenen Sirups 423 Pfd. Nach dem Kochen mit Kalf, Filtriren durch Filterpressen und durch Spodium war das Gewicht nur mehr 420 Pfd., so zwar, daß außer dem entfernten Nichtzucker von 1,74 Pfd. sich noch ein nicht nachweisbarer Verlust von 1,26 Pfd. Sirup ergab.

Nach dem gewöhnlichen Raffinerieverfahren würden von den angeführten Quantitäten Rohauder und Grünfirup erhalten worden fein:

500 Bfd. Rohaucker, beffen Raffinerieausbeute auf  $100 = 81,1 \, \text{Proz.}$  ift, also  $500 \times 81,1 = 405,50 \, \text{Bfd.}$  Raffinade.

384 Pfd. Grünfirup, beffen Raffinerieausbeute auf

 $100 = 51.5 \, \text{Prod.}$  iff, also  $384 \times 51.5 = 197.76$ 

Zusammen 603,26 Bfd. Raffinade.

Nach dem bei diesen Versuchen angewendeten Verfahren wurden er= halten:

461 Bfd. geschleuderter Rohaucker, deffen Raffi= nerieausbeute auf 100 = 89,75 ist, also  $461 \times 89,75 = \dots \dots 1413,74$  Bfd. Haffinade.

Pfd. geschleuderter und gereinigter Sirup, 420 bessen Raffinerieausbeute auf 100 = 44,08 iff, also  $420 \times 44.08 = \dots 185.13$ 

Zusammen 598,87 Pfd. Raffinade.

Es ergab sich also auch hier trot der ausgeführten Reinigung bes Sirups und trot der nur einmaligen Ginmaischung mit ein und demfelben Sirup gegen das gebräuchliche Raffinerieverfahren ein Berluft von 4,39 Bfb. == 7,28 Proz. Raffinade. Obwohl nun die bisher errungenen Resultate nicht zu weiteren Bersuchen ermuthigten, wurde doch noch ein Bersuch und zwar im größeren Magftabe ausgeführt, welcher jedoch ebenfalls mit einem Berlufte, und zwar einem folden von 6,05 Prozent Raffinade abschloß. Außerdem erwies sich das Berfahren als fehr koftspielig und feineswegs Anochenkohle ersbarend.

A. Fesca legte seine Unsichten über Bürfelzuderfabrikation bar 1). Dem Berfaffer erscheint es zweifellos, daß die Bürfelzuderfabrikation rentabel werde, sobald es gelingt, mit Ersparnig an Zeit und Dedzuder die Bodens arbeit zu umgehen und direft aus der fluffigen Zuckerfullmaffe mittelft ber Bentrifuge Melisbrode von gutem Schluß und tadellofer Reinheit, - ober ebenfalls mit der Zentrifuge einen feinen feuchten Farin herzustellen, der sich durch gleiche Reinheit und scharfes Korn zur Darftellung von Pregmelis eignet.

Bei einer Reihe von Versuchsarbeiten mit der Meliszentrifuge, machte der Berfaffer die Beobachtung, daß bei Berarbeitung feinkörniger Fullmaffen ber

<sup>1)</sup> Beitichr. 24, 499 ff. Desterreich. Beitichr. 3, 492.

Bucker von der angewandten Dampfdecke einen üblen Beigeschmack nach den gewöhnlichen Berunreinigungen des Retourdampfes, erdige Substanz und Fett, erhält. Sine solche Erscheinung wurde bei Unwendung der russischen Dampfdecke auf gemaischtes, und der Schröder-Weinrich'schen Dampfbecke auf Brode von grobkörnigem ersten Produkt nicht beobachtet. Ferner stellte sich bei zunehmendem Schluß und feiner Körnung des Zentrifugen-melis der Uebelstand heraus, daß etwa  $1^{1}/_{2}$  Stunden Schleuderzeit erforder-lich waren, um die Brode aus der Zentrifuge lösen zu können.

Diese Uebelstände zu heben, mußten verschiedene Berbesserungen an der Zentrifuge vorgenommen werden, und es gelang dem Versaffer, mit denselben die Schleuderprozedur erheblich abzukurzen und den Schluß und die Reinheit

des Zuders zu erhöhen.

Die Konstruktion seiner Meliszentrifuge ist dem Verfasser patentirt worden, und derselbe beschreibt nun, in welcher Weise dieselbe den Melis-

refp. Prefguder erzeugt.

Die zu verarbeitende, auf Formen oder Kasten gekochte Füllmasse wird mit mechanischem Brechwerk zu kleinen Stücken zerbrochen, und dann in einer Pfanne, die mit Dampsheizung durch Doppelboden und mit einem mechanischen Rührwerk versehen ist, durch Zugabe von passendem Sirup warm gemaischt, resp. zur heißen breiförmigen Füllmasse geschmolzen. Die setztere wird mittelst Breikutsche und Hängeeisenbahn in die stillstehende, mit Gleichgewichtsregulator versehene Zentrifuge gesaden und formt sich bei deren Ingangsehung in eigenthümlichen Kammern ihrer Lauftrommel zu regels nüßigen Broden.

Diese werden dann durch abwechselnde Einwirkung von russischer Dampfsbecke, Sirupssund Klärseldecke ausgedeckt, erstarren in der Zentrisuge und lassen sich leicht aus derselben herausnehmen. Der erzielte Schluß der Brode ist hierbei vornehmlich dem Umstande zuzuschreiben, daß die Füllmasse warm gefüllt wird; außerdem wirken dazu aber noch zwei eigenthümliche Vorrichs

tungen vortheilhaft mit.

Die eine derselben sondert das schädliche Kondensationswasser des Dampfes in sehr vollkommener Weise ab und schützt dadurch den Zuder vor

der Berührung damit.

Die andere bewirkt ein langsames Ausdecken des Zuckers durch die angewandte Sirups- und Klärseldecke, so daß ein zu gewaltsames Durchgehen

der Decke durch den Zuder vermieden wird.

Die zuletzt gegebene Decke von reinem Klärsel produzirt als Zentrifugenablauf einen hellgelben Decksirup (a). Derselbe wird bei der nächsten Schleuderung als erste Decke gegeben und produzirt als Zentrifugenablauf wiederum einen gelben Sirup (b).

Dieser Sirup b — ferner der abzentrifugirte und getrennt aufgefan-

gene grüne Sirup und der gewonnene Zucker sind die drei Produkte der Schleuderung.

Dagegen ist der Sirup a nicht als ein Produkt der Schleuderung zu betrachten, sofern er, — in einer Schleuderung gewonnen — stets wieder bei der nächsten Schleuderung als Decke verbraucht wird. Er produzirt das bei den Sirup d, und dieser allein ist als ein werthvolles Nebenprodukt der Schleuderung zu betrachten.

Sirup b hat nämlich ungefähr denselben Quotienten wie die in die Zentrifuge geladene geschmolzene Füllmasse und wird deßhalb bei Herstellung der nächsten Schmelze der eingeworfenen, zu schmelzenden, wasserarmen Füllmasse als Schmelzsirup zugegeben; er tritt also bei den folgenden Schlenderungen direkt wieder als Zentrifugenfüllmasse auf.

Um das von der Zentrifuge produzirte Quantum dieses Schmelzsirups b laufend zu den Schmelzen verbrauchen zu können, wählt man als Ginwurf zur Schmelze am besten eine Füllmasse von ungekähr solgender Zusammensetzung:

Jede Raffinerie wird sich eine solche Füllmasse leicht direkt herstellen, eine Rohzuckerfabrik hingegen, der nur Saft ohne Einwurf zur Versügung steht, würde sich dieselbe am leichtesten in der Weise bereiten, daß sie die Saftfüllmasse leicht auf Korn kocht und dann auf Schüzenbach'schen Kasten oder Formen einigermaßen ablaufen läßt.

Bei der legten Versuchsreihe mit der Melisschleuder neuester Konstruktion dauerte eine Schleuderung etwa 40 Minuten, und lieferte dabei regelmäßig geformte feste Brode von guter Reinheit, festem Schluß und mit noch geringer Feuchtigkeit. Die Brode waren an der dem Zentrifugensied zugekehrten Seite etwas feuchter, als an der inneren, so daß es nothwendig sein wird, die Feuchtigkeit verziehen zu lassen, bevor man die Brode in die Trockenstube bringt.

Die Ladung der Zentrifuge an geschmolzener Füllmasse betrug im Maximum 80 Kilogramm.

Die Füllmasse hatte durchschnittlich 86,5 Proz. Zuckergehalt und lieferte im Durchschnitt von 8 Schleubern 55,5 Proz. vom Gewicht der verarbeiteten Füllmasse trockene Brode. Dabei waren für jede Schleuber 6 Kilogramm Deckzucker verbraucht worden.

Dieser Deckzucker wird in der Praxis zweckmäßigerweise von dem Schnittabfall, der bei dem Würfeln der Brode entsteht, zu entnehmen sein, und würde dadurch

die Brutto=Ausbeute von 55,5 Proz. Zuder

um ein Entsprechendes herabgedrückt werden. Nun wird aber von jeder Schleuder neben dem grünen Sirup noch ein gewisses Quantum Sirup b gewonnen, der den gleichen Quotienten hat, wie die verarbeitete geschmolzene Füllmasse, und deßhalb — wie schon oben angeführt — bei fortlausender Arbeit als Theil der verarbeiteten Füllmasse auftritt, weil er sortslausend bei den folgenden Schmelzen verbraucht wird. Dieser Sirup b muß deßhalb — nach seinem Zudergehalt auf Füllmasse umgerechnet — von dem Quantum der in die Zentrisuge geladenen Füllmasse in Abzug gebracht werden, und die Disserenz beider ergiebt das Nettoquantum versarbeiteter Füllmasse, ebenso wie die Bruttvausbeute an Zuder abzüglich des verbrauchten Deckzuders, als Disserenz beider das Nettoquantum des gewonnenen Zuders ergiebt.

Das Berhältniß zwischen diesem Nettoquantum Füllmasse und Nettoquantum Zucker drückt in Prozenten der Füllmasse die wirkliche

Buderausbeute oder die Nettoausbeute an Buder aus.

Der Verfasser berichtet dann eingehend über die Resultate, seiner in dieser Richtung ausgeführten Arbeit, wie man dies in der Originalabhandlung näher nachlesen wolle.

Demnach wurden gewonnen:

58,58 Prozent bom chemisch reinen Zuder der Füllmasse,

50,44 " Nettoausbeute aus der Füllmasse, 53,29 " Bruttoausbeute aus der Füllmasse.

Der Bergleich der letzteren Prozentziffer 53,29 mit der Bruttoausbeute von 55,54 Proz. als Durchschnitt von 8 Schleudern ergiebt eine Differenz von 2,25 Proz. und nimmt der Berf. daher an, daß die vorstehend bezrechneten Prozentziffern der Nettoausbeute und Ausbeute an chemisch reinem Zucker der Füllmasse sich analog auch um etwa 2,25 steigern würden.

Ebenso gut wie zur Darstellung von Melisbroden eignet sich nun die Meliszentrifuge auch zur Darstellung von Preßzucker, weil sie durch ihre eigenthümliche Deckvorrichtung den Zucker in großer Reinheit und von scharfem Korn liefert, weil ferner die Borrichtung zur Absonderung des schädlichen Kondensationswassers aus der Dampsdecke hierbei den gleichen Bortheil bietet, wie bei der Schleuderung von Melisbroden, und weil bei der Preßzuckerschleuderung ganz ebenso wie bei jener ein Sirup b gewonnen wird, der sich mit Vortheil bei dem Schmelzen der Füllmasse verwenden läßt.

Der Umstand, daß es bei der Preßzuderschleuderung naturgemäß nicht darauf ankommt, dem Zuder in der Zentrifuge Schluß zu geben, erleichtert sogar die Arbeit, ermöglicht etwa 5 Minuten Ersparniß an der Schleuderzeit und hat im Durchschnitt etwa 2 Proz. höhere Ausbeute als bei der Melisschleuderung ergeben. Die quantitative Leistung der Zentrifuge erhöht sich bei der Preßzuderschleuderung sowohl durch die Ersparniß an der Schleuderzeit, wie auch noch dadurch, daß sie in einer Füllung 90 Kilogr. Füllmasse ausnimmt gegenüber der Maximalladung von 80 Kilogramm bei der Melisschleuderung.

Im Durchschnitt von 5 Schleudern lieferte die Arbeit auf Preßzucker 57,89 Proz. Bruttoausbeute an trockenem Zucker aus der Füllmasse, das sind 2,33 Proz. mehr als bei der Melisschleuderung.

Sebor's Verfahren der Zuckergewinnung aus Melasse wurde von A. v. Wasilowski beschrieben.). Das Verfahren beruht auf dem Prinzipe der Fällung des in der Melasse enthaltenen Zuckers durch Kalk als dreibasischer Zuckerkalk, und Verwendung des so erhaltenen, vorher gereinigten Produktes zur Scheidung an Stelle des Scheidekalkes. Bei der Saturation wird der an Kalk gebundene Zucker frei, geht in Lösung und wird zusammen mit dem schon vorhandenen ursprünglichen Material aufgearbeitet.

Bei der Ausführung verfährt man auf folgende Art:

Etwa 4 Zentner Melasse werden mit 30 Proz. des Gewichtes an Kalf in Form von Kalfmilch und Wasser gemischt. Es geschicht diese Manipuslation in Behältern von  $5^{1}/_{2}$  Fuß Höhe und  $3^{1}/_{2}$  Fuß Durchmesser (wo es die Verhältnisse gestatten in engeren aber höheren), in welchen die Mischung bis auf 6 Zoll unter dem Kande mit Wasser aufgefüllt wird.

Nach einiger Zeit sett sich der Zuckerkalk zu Boden, während eine klare Waschflüssigkeit darübersteht. Diese letztere wird durch Dekantiren entsernt und behufs weiterer Ausscheidung von Zuckerkalk durch direkte Dampsausströmung erwärmt.

Der so erhaltene Zuckerkalk wird über Schlammfilter filtrirt, um ihn von den anhaftenden Berunreinigungen zu befreien. Da aber auf diese Art die Reinigung nicht sehr vollkommen bezweckt wurde, so hat Sebor eigene "Filterreserven" konstruirt, welche den Zuckerkalk in fester, nicht wie

<sup>1)</sup> Destrreich, Zeitschr. 3, 189. Zeitschr. 24, S. 440. Man sehe über dasselbe Jahresbericht 12, 286, 287, 13, 218. Unsere an diesen Stellen ausgesprochenen Anssichten erseiben burch die nunmehr erfolgte Kenntniß der Einzelnheiten des Berzfahrens keine Abänderung, namentlich erscheint uns die Gewinnung von Zuderkalf aus dem Ablauswasser als ein deutlicher Beweis für den geringen Ersolg der Kalksälung in Hinsicht auf Trennung von Zuder und Richtzuder!

früher in breitger Form, darstellen. Mit diesen "Filterreserven" wurde auch bereits in der heurigen Kampagne in Swojschitz gearbeitet, und das Resultat hat "allgemein befriedigt". Der abgepreßte seste Zuckerkalk wird noch gedämpst, um von ihm den letten Rest Berunreinigungen wegzuschaffen. Die resultirende gereinigte Masse wird, wie bekannt, zur Scheidung benützt, oder auch direkt auf Rohzucker verarbeitet; das Lettere ist aber weniger rathsam, da es bedeutend kostspieliger ist, als wenn der Zuckerkalk während der Kampagne verbraucht und aufgearbeitet wird. Die Scheidung geht ohne Schwierigkeiten vor sich, und wird sogar mit Zuckerkalk noch besser vollzogen als mit reinem Achkalk.

Das nochmals, behufs Zuckerkalkausscheidung erwärmte Ablaufwasser

wird nach dem zweiten Ablassen verschiedenfach verwendet.

Man benützt es zur Düngung, wobei man den in der Flüssigkeit noch enthaltenen Zucker verloren giebt, westhalb diese Art der Benützung alsweniger rationell zu betrachten ist, da das Ablaufwasser seinen höheren Werth besitzt, als der Düngerwerth desselben ist.

Man kann dasselbe aber auch auf 25 bis 30°B. eindampfen, nochmals mit Kalkmilch behandeln und dreibasisschen Zuckerkalk ausscheiden, nur muß man dabei im Auge behalten, ob die erhaltene Mehrausbeute die Regiestoften deckt.

Zum Abdampfen des Ablaufwassers behufs weiterer Zuckerkalkausschei= dung (s. unsere Anmerk.!) benutt Sebor die abziehenden Schornsteingase, indem er dieselben mittelst eines Exhaustors durch die Flüssigkeit saugt (?!).

Der Berf. theilt ferner Berichte über die Arbeit mit dem Sebor'schen Berfahren in verschiedenen Fabriken mit und erwähnt dann die Resultate von Untersuchungen verschiedenartiger Proben, namentlich: zwei Füllmassen, Diffusionswasser und Zuckerkalk des Sebor'schen Verkahrens, welche im Vereinslaboratorium analysirt wurden.

Bei den Füllmassen bestand der Einwurf aus Nachprodukten 2., 3. und 4. Produkts, wie solche täglich in Swojschitz geschleubert wurden. Der Einwurf betrug etwa 6 Proz. des verarbeiteten Rübenquantums. Der Zuckerkalk wurde mittelst des neuen Sebor'schen Filterapparates gewonnen und ausgedämpft.

Leider fehlt auch bei diesen Produkten noch immer Füllmasse aus Melasse allein, deren Untersuchung die einzig wirklich maßgebende sein würde.

Die Zusammensetzung der Füllmasse war folgende:

### Füllmaffe I.

(Gekocht am 8. Februar 1874 mit 10 3tr. Melasse auf 72 3tr. Füllmasse.)

100,00 Proz.

Kalk . . . . . . 0,23 Proz. Schwefelsaurer Kalk . 0,139 "

#### Füllmaffe II.

(Gekocht am 13. Februar 1874 mit 10 3tr. Melasse auf 72 3tr. Füllmasse.)

Es ist hieraus ersichtlich, daß diese Füllmassen keinen anormalen Kalkoder Gipsgehalt aufweisen, und wie der Berf. meint, von guter Beschaffenheit sind.

Die Zusammensetzung des Diffusionswassers und des Zuckerkalkes war folgende:

| - manufacture and some | Diffusionswasser  | Zuckerkalk          |
|------------------------|-------------------|---------------------|
| Saccharometrijch       | e Zusammensetzung | dente france Routin |
| Saccharometer, Proz    | 7,84              | -                   |
| Wasser                 | 92,161            | _                   |
| Bucker                 | 4,404             |                     |
| Alche                  | 1,261             | _                   |
| Organ. fremde Stoffe   | 2,174             | -                   |
| Spezifijches Gewicht   | 1,0347            |                     |

#### Wirkliche Busammenfegung

| Trockensubstanz                 | 7,797    | 28,138  |
|---------------------------------|----------|---------|
| Wasser                          | . 92,203 | 71,862  |
| Buder                           |          | 9,910   |
| Org. fremde Substanzen          |          | 1,022   |
| Mineralstoffe (tohlensäurefrei) | . 1,219  | 17,216  |
|                                 | 100,000  | 100,000 |
| davon Kali                      | . 0,388  | 0,382   |
| " Ratron                        | 0,109    | 0,051   |
| " Ratt                          | . 0,589  | 15,244  |
| " Eisenorid u. Thonerde         | . 0,048  | 0,501   |
| " Magnefia                      | . Spur   | Spur    |
| "Chlor                          | . Spur   | Spur    |
| " Schwefelfäure                 | 0,081    | 0,900   |
| " Sand                          | 0,004    | 0,126   |

Diese Zusammensetzung kann man jedoch erst dann richtig beurtheilen, wenn man, was der Verfasser nicht gethan, die Reinheit der beiden Produkte berechnet.

Bringt man hierbei den Kalkgehalt in Abrechnung, so findet man die

wirkliche Reinheit des "Diffusionswassers" zu 61,1, die des "Zuckerkalkes" zu 76,9.

In Ermangelung der Untersuchung reiner, nur aus Melassenkalt erhaltener Füllmasse sprechen diese Zahlen so deutlich, daß sie unseres Erachtens keines Kommentars bedürfen, sondern vollkommen zur Kennzeichnung des Verfahrens genügen.

# Literarisches.

Ein Beitrag zur Kenntniß der Rohzuderarbeit; von Eduard mategezek.

Die vorliegende Arbeit macht durch ihren Umfang Anspruch barauf,

unter der Abtheilung für Literatur besprochen zu werden.

Technisch angestellte Versuche zur Lösung theoretischer Fragen in der Zuckerindustrie kommen so selten zur allgemeinen Kenntniß, daß wir schon aus diesem Grunde jeder solchen Veröffentlichung Interesse entgegen bringen.

Darum haben wir uns auch gern die Mühe genommen, die genannte Arbeit, welche durch die Zeitschr. d. Berf. f. d. Rübenzuckerindustrie d. Deutsch. Reichs mitgetheilt wurde, einem eingehenden Studium zu unterziehen.

Wir bedauern sagen zu müssen, daß die Art und Beise der Beantwortung zu der Wichtigkeit der aufgestellten Fragen in keinem annehmbaren Verhältnisse steht.

Gine ber wichtigsten Fragen der Buderinduftrie ift die über den Gin=

fluß der Rochmethoden auf die Zuckerausbeute.

Der Herr Verfasser tritt hier der verbreiteten Meinung entgegen, daß beim Kornkochen eine größere Ausbeute resultirt und erklärt, daß der Vortheil dieser Kochmethode darin zu suchen sei, daß sie die Möglichkeit biete, große Kristalle zu bilden, mithin die Oberfläche eines gleich großen Zuckerzuantums zu verringern.

Daraus folgt, daß weniger Melasse anhaften und der erhaltene Zucker reiner sein wird. Nun folgt eine Tabelle (IV.), welche den Einfluß der beiden Methoden illustriren soll. Diese Tabelle scheint mir gerade das Gegentheil von dem im Texte Gesagten zu beweisen, dem die Analyse des auf Korn gekochten Zuckers zeigt 92,245 Proz., des auf Faden gekochten 94,480 Proz. Pol. Auf 100 Trockensubstanz bezogen 96,33 gegen 97,18; also die Qualität des auf Faden gekochten ist die bessere. Der Quantität nach bei derselben Probe 65,46 gegen 64,37, was der verbreiteten Meinung der Mehrausbeute beim Kornkochen entspräche.

Es ift aber eine bekannte Thatsache, daß man aus dem Inhalt einer einzelnen Form, nicht auf die Gesammtfüllmasse weder in Bezug auf Quantität noch auf Qualität der Ausbeute einen Schluß zu ziehen berechtigt ist. Für Denjenigen aber, der nicht genug Fachmann wäre, dies zu wissen, liefert der Herr Berrasser selbst den Beweis in der nächst folgenden Tabelle (V). Diese bezieht sich auf die Frage des Einflusses der Konzentration einer Füllsmasse auf deren Ausbeute.

Zu diesem Versuche wurden viererlei Füllmassen von verschiedener Konzentration erzeugt und von jeder zwei Formen (die in der Tabelle mit a und b bezeichnet sind) ausgefüllt.

Diese Proben a und b einer jeden Nummer entsprechen also derselben Füllmasse und genau den gleichen Bedingungen in Bezug auf Temperatur des Füllraums u. s. w., und doch sinden wir z. B. bei Nr. I zwischen a und b eine Differenz von 3,33 Proz. (86,51 bis 83,18) an Zuckerausbeute.

Diese Differenz muß, da die absichtlichen Berhältniffe genau die glei-

chen sind, gewissermaßen nur als Fehlergrenze bezeichnet werden.

Die Differenz in der Tabelle (IV), (65,46 bis 64,37) 1,09 Proz. und diese 1,09 Proz. sollen Ueberzeugungswerth haben, während 3,33 Differenz nur zufälligen Einflüffen zugeschrieben werden nuß.

Der Herr Verfasser kann uns wohl erwidern, daß er zur Beantworstung der Fragen über den Einfluß der Kochmethoden auch noch zwei andere (Melis) Formen mit den entsprechenden Füllmassen ausgefüllt habe, die

aber durch Bersehen der Analyse entzogen wurden.

Wir sehen nun nicht ein, warum Herr Mategezek die Veröffentlichung seiner Arbeit nicht verschoben hat, bis er Zeit und Gelegenheit gesunden, den vereitelten Versuch wieder aufzunehmen; keinessalls aber durfte er die Tabelle IV in ihrer setzigen Form zum Velege der von ihm entwickelten Ansicht bringen.

Sehr überflüssig finden wir die immer wiederkehrende Zuziehung des Rendementkoeffizienten 5 in allen Tabellen, wo doch vom Handelswerth nicht die Rede ist.

Abgesehen davon, daß ein unerklärlicher Widerspruch darin liegt, jenen Koeffizienten immer wieder in Anwendung zu bringen, von dem der Herr Verfasser in der Einleitung selbst sagt, daß er "mehr der Vergangenheit

angehört"; abgesehen davon, fällt cs ja selbst keinem französischen Chemiker ein, den Koeffizienten zur Beurtheilung der Ausbeute und der Arbeit in Anwendung zu bringen.

Diefer Koeffizient wird eben nur für die Werthbestimmung im Handel

festgehalten.

Dubrunfaut ftellte im Jahre 1854 mit Zugrundelegung der Zusam= menfegung von Raffineriemelaffen jener Zeit den Roeffizienten 5 auf, aber icon 1866 wendet er felbst bei Beurtheilung der Birkung der Ds=

moje immer nur den melaffimetrifchen Roeffizienten 3,73 an.

Der Berr Berfaffer hatte also entweder auch den letteren Roeffizienten benuten, oder einen anderen befferen in Borichlag bringen, oder aber end= lich die Rendementberechnung ganz weglassen müssen. In den meisten Fallen hätte eine Berechnung auf 100 Thie. Trockenfubstanz viel mehr Einsicht und lleberblid gewährt.

Leo Tauffig (Defterr. Zeitschrift).

Das Saftgewinnungsverfahren der Diffusion. Chemisch und technisch bearbeitet von Ferdinand Jitinsty. Mit zahlreichen Holzschnit= ten, Tabellen und einem Atlas von 14 Tafeln, 12 Bogen 8º Preis mit Atlas 4 Thir.

Wir sind wirklich in Berlegenheit, wie wir eine Kritik dieser neuen Er= icheinung auf bem Büchermarkt verfaffen follen, und entschließen uns zu einer etwas außergewöhnlichen Art und Weise, in der Hoffnung, daß uns Dieselbe ber ebenso außergewöhnlichen Erscheinung gegenüber, um welche es sich handelt, verziehen werden wird. Wir wenden uns nämlich zuerst, und abweichend von dem sonftigen Gebrauche bei Werken der Wiffenschaft und der Industrie, an die Form, in der uns dieses Buch entgegentritt, da wir uns von dem Stile, in welchem es abgefaßt, fo gefeffelt fühlen, daß wir darüber vorerst dem Inhalte noch nicht näher zu treten vermögen.

Man betrachtet wohl fonft, ohne daß dies aber zu loben ware, Stil und Ausdrudweise für die in einem technischen Werke dargelegten Gedanken als Rebensache; die Verfasser haben in den legten Jahren hierin viel gefehlt und nachgerade eine Duldung in Folge der Angewöhnung erzwungen, Die endlich zu einem wirklichen Berfalle der Schriftsprache führen muß. Abgesehen von jedem idealeren Standpunkte muß aber die Rritik schon deghalb dieser mehr und mehr um sich greifenden Berwilderung entgegentreten, weil mit dem Berfalle der Form auch die Abnahme logischen Denkens und flarer folgerichtiger Gedankendarlegung unvermeidlich verbunden ift. Das aber kann von Jedem verlangt werden, der als technischer Schriftsteller auftritt, daß er, selbst von einer schönen Form ganz abgesehen, sich in seiner Ausdrucksweise der sprachlichen Reinheit, der Rlarheit und Logif befleißige, und es soll auch das sprachlich weniger anspruchsvolle Fachpublikum sich selbst soweit achten, daß es sich gegen alle anders gearteten Erzeugnisse vollskommen ablehnend verhalte.

Um zu zeigen, wie der Verfasser des vorgenannten Buches sich diesen natürlichen Anforderungen gegenüber verhält, lassen wir hier zunächst einige, aus den verschiedenen Kapiteln herausgegriffene Stellen wörtlich und ohne jede Gegenbemerkung folgen.

Aus dem Vorwort. Nach dem jetigen Stande des Diffusions= verfahrens sind übrigens die nachtheiligen Erfahrungen über dasselbe ganz aufgeklärt, und eine Mißgunst gegen das Verfahren ist ebenso unbegründet als die maßlose Uebertreibung der Schmeicheleien überflussig ist.

..... so habe ich beabsichtigt, jedem speziellen Interesse denjenigen Abschnitt nahe zu legen, welcher zunächst verlangt wird.

Da die Diffusion bis jetzt und hinsichtlich ihrer Berbreitung ihren Schwerpunkt nach den öfterreichischen Provinzen verlegt, erscheinen alle Berechnungen in öfterreichischem Maß und Gewicht.

Aus I. Die Diffusion als der Faktor eines wichtigen Industriezwei=
ges greift hinsichtlich ihres Entwickelungsganges in jene Kategorie von Erfindungen, deren Prinzipien schon in früheren Zeiten bekamit, erst später
einer praktischen Bedeutung einverleibt worden sind, wenn auch andererseits
nicht zu verkennen ist, daß die spezielle Gestaltung der Diffusion im großen
Betrieb und mit Bezug auf die Kübenzellen die wissenschaftlichen Begriffe
theilweise modisizirte, theilweise vervollständigte.

..... gleichgültig, ob nun die damaligen Erfinder es zu einer koulanten Form ihres Verfahrens nicht bringen konnten . . . . .

II..... Der erste Schüler der Rübenzuckerfabrikation, nämlich Margsgraf.....

Die schleimige, gummiartige Beschaffenheit der Säfte mußte nicht nur die ganze Diffusionsbatterie gefährden, sondern auch die Scheidung und später die Kristallisation nebst Verkochung verzögern, und schließlich war die Vetriebsfolge nicht derart gestaltet, um die richtige Temperatur jedes Gefäßes und der ganzen Vatterie zu reguliren.

Auch Dubrunfaut hielt an der Ansicht fest, es sei das einzige Hinderniß der Mazeration die Interzellularsubstanz, aus welcher die Zelle zunächst bloßgelegt werden müßte.

III. Das Zentrifugenversahren ist somit eine Kombination der mechanischen Leistung mit Mazeration und im geringen Grade auch mit der Diffusion (bei den Reiben).

Aus dem chemischen Theil I. Da selbst die kolloidalen Saftbestandtheile immer noch einen kleinen Koeffizienten bewahren jo, . . . . . II. Die Durchschnittsuntersuchung wählt sich am Schlusse jeder Schichte

eine Bartie der aufgefammelten Rüben. -

Es liegt klar am Tage, daß ein Saftgehalt von 99 Proz. ohne gleichszeitigem Zuckergehalt in der Zuckerfabrikation ebensoviel ist als Null und daß ein Saftgehalt erst mit dem Zuckergehalt beginnt.

- III. Bereits im Eingange des chemischen Theiles ist die Reinheit der Dünnsäfte sowie der Umstand erwähnt worden, daß eben die Qualität mit der Geltendwerdung der endosmotischen Aequivalente in enger Beziehung steht. Es ist die Aufgabe der Diffusion, das endosmotische Aequivalent des Zuckers sich ganz vollziehen zu lassen, hingegen jenes für Nichtzuckersubstanzen durch eine beschleunigte Diffusion zu unterbrechen.
- V. (Die Chemie der Diffusion.) Bon den chemischen Borgängen in Diffusionssäften wird uns Manches noch lange verborgen bleiben, so daß wir provisorisch allerdings gezwungen sind, uns zumeist mit Konjekturalschemic zu behelsen. Selbst die erakten Arbeiten werden in ihren Folgerunsgen sich ebenfalls mit diesem Nothmittel begnügen müssen. Für die Diffusionssäfte selbst hat die Chemie in deren qualitativer Analyse hin Alles gelöst...

Aus dem technischen Theil II. Hängt die Saturation vom Pfannendruck ab, so ist die Füllung der Pfanne, dem Kubikinhalte nach, gleich

dem Abzug zur Saturation.

- III. (Betrieb der Diffusion.) Eine vollständige Kenntniß des Diffusionsverfahrens kann nur die praktische Uedung mit sich bringen. Beschreisdungen der Manipulationsfolge, wie man sie dis heute zu geden bemüht war, gestalten sich so schriedigt und unverständlich, daß der Leser eher verwirrt und ermüdet, als befriedigt und aufgeklärt das Kapitel der Diffusion mit Recht ganz übergeht. Man hat nämlich gleichzeitig mit der allgemeinen Manipulation auch die Bentilstellung und alle Detailarbeiten erklären wolsen. Dies ist eben, meiner Ansicht nach, die Ursache der Komplikation und Unklarheit. Ich werde deßhalb nur das System der Manipulation sistziren, wenn auch mit dieser Beschränkung noch nicht die gewünschte besqueme Aussassung sich erwarten läßt. Dabei muß ich voraussehen, daß der Saftgang nach den drei Stationen, Diffusion, Pfannen und Saturation, sowie einige abgekürzte Fachausdrücke und endlich die Ventilmanipulation jedes Saftlauses geläusig sind.
- Die Pfanne nuß also durch den eigenen hydrostatischen Druck auf den drittvorzüngsten Diffuseur den Saft bis zum neuesten Gefäß, von unten nach oben, überdrücken, wobei die zwei jüngsten sich dis auf das neue Glied vorschieben. Die Diffusionstemperatur bezieht sich also nur auf das Glied 3 (vom jüngsten zurück gerechnet), während in 2 und 1 die Temperatur

abermals abnimmt, um sich wieder bis zur Diffusionstemperatur zu erheben, fobald die Bfanne über dieje Glieder gekommen ift.

Das viervoriungste Gefaß geht gleichzeitig zur Pfanne.

2013 man fich an eine Saftfüllung der Diffuseure durch das Ueberfteig= rohr, von unten hinauf, gewöhnt hatte, entfiel die Mithe eines periodisch= regelmäßigen Einmaischens. Seither eriffiren auch feine Schwimmer. Arbeiter muß die Pfannenfüllung nach dem Augenmage reguliren. Behandlung der Bentile kann ganz unabhängig von der Diffusion ausgeführt werden, und es ist feine Korrespondenz zwischen den Diffundanten und dem Arbeiter der Pfannen erforderlich. Man braucht nur das Ablaß= ventil der gefüllten und aufgewärmten, und das Treibventil der leeren Bfannen abwechselnd offen zu halten. Die Diffusion hebt dieselben auf oder ab, wenn fie es gerade braucht, nur muffen die Wege dazu offen fein.

Der Saftichaum wird allgemein als Gährungserreger gefürchtet und man fami das Eintragen deffelben auf frische Schnittlinge oder beffen Stehenlaffen auf den Dunnfaften nicht empfehlen. Beffer ift es, ihn zu be=

feitigen, und auch jede leere Pfanne zu reinigen . . .

Die oberen Siebe und Mannlöcher hingegen reinigt der Diffundant. Man rechnet zur Reinigung der Batterie und des Diffusionssokales 15 Brog. Wasser, wovon wenigstens 3/4 die Diffusion selbst konsumirt.

Rach diesen Beweisen durfte der Zweifel hinreichend flar werben, ob die Pressen oder die Diffusion als die Basserkonsumenten zu bezeichnen sind.

Die komprimirte Rohlenfaure der Filtration 3. B. foll den Borlauf

umgehen und das Ueberdruckwasser sparen u. f. f.

Bei diefer Gelegenheit kann man fich der Ruge nicht enthalten, daß die Montur an Diffusionsbatterien dem technischen Bedurfnig und dem Be= dürfniß des Laboratoriums bisher eine richtige Probenahme der Gafte verjagt hat. Nicht einmal an dem Uebersteigrohre finden fich Probehahne.

Eine Wafferpfanne läßt sich von der Diffusion aufdruden binnen 3

his 4 Minuten.

IV. Weder die Quantitäten des Stoffes noch die Kraft, jondern nur die Art und Dauer ihrer Wirfungsweise liegen in unserer Gewalt. Ulles bewegt sich um das weltbedeutende Wort: "Zeit ift Geld" und jeder Fort= fchritt unserer Industrie liegt mir darin, binnen welcher Zeit wir eine Leiftung zu Stande bringen.

Bährend die Breß = und Zentrifugenmanipulation mit einem Rüben= rudftand von 14 oder 20 Brog. den Fabritgraumen wenig Umftande be-

reitet und . . . . .

V. Das Verfahren, um die Schnitte zur menschlichen Rahrung tauglich und schmachaft genug zu machen, gehört mehr in das Gebiet einer Rüchenrezeptologie.

VI. Ebenso geschicht die Entleerungsmanipulation unter ausschließ= licher Einflugnahme des freien Falles in den Waggon .....

Wenn wir uns dagegen der Fallbewegung für Schnittlinge und Ab-

fälle entschlagen und die erstere . . . . . -

Nach diesen Beispielen von der Ausdruckweise des Verfassers und der Klarheit seiner Darstellung können wir nicht anders, als erklären, daß wir außer Stande sind, dem Inhalte des Buches näher zu treten, oder gar eine Kritik über deuselben im Einzelnen zu schreiben, selbst auf die Gefahr hin,

uns dadurch ein Armuthszeugniß auszustellen.

Wir müssen vielmehr (und wir hoffen hierin mit dem größeren Theile unserer Leser einer Meinung zu sein) den Berfasser auffordern, sein Buch nochmals neu zu schreiben und den Zuckersabrikanten in einer logisch gevordneten, würdigeren Sprachform und mit klarem Ausdrucke der Gedanken vorzulegen. Dann, aber nur dann werden wir im Stande sein, dasselbe als eine, einer eingehenden Kritik würdige Erscheinung zu betrachten und als solche zu behandeln. So lange aber gewagt werden kann, mit solchen Arbeiten in die Oeffentlichkeit zu treten, wie sie in den stillen Käumen der Schule vergessen sein sollten, so lange bleibt nichts denselben gegenüber zu thun, — als unter Bedauern für den Verleger derartige Bücher nicht zu kaufen.

Lehrbuch der Zuckerfabrikation. Von Dr. K. Stammer. Mit zahlreichen in den Tert gedruckten Holzstichen und lithographirten Tafeln. Braunschweig, Vieweg. 56 Bogen und 14 lithograph. Tafeln. Pr. 27 Mt.

Man kann wohl sagen, daß seit mehreren Jahren ein gutes Lehrbuch der Zuckersabrikation sehlte. Die vierte Auflage des Walkhoff'schen Busches konnte in keiner Weise befriedigen, da sie dem heutigen Standpunkte der Fabrikation und der Wissenschaft nicht unparteilsch Rechnung trug, und die sechste Aussage des Otto'schen Lehrbuchs der landwirthschaftlichen Geswerbe, welche bereits 1867 erschien, ist seit längerer Zeit vergriffen.

Das Erscheinen eines vollständigen Lehrbuchs wie das vorliegende entspricht also einem wirklichen Bedürfniß und wir heißen das Buch aus diesem Grunde besonders willkommen. Daß es von dem langjährigen Mitsarbeiter an unserer Zeitschrift und dem Verfasser einer stattlichen Reihe von Jahresberichten herrührt, giebt uns schon von vornherein die Gewähr für

eine fach- und zeitgemäße Behandlung des Gegenstandes.

In dem Vorworte deutet der Herr Verfasser mit wenig Worten an, warum er keine Neubearbeitung des Otto'schen Vuches, sondern ein selbst=ständiges Werk verfaßt hat, wobei aber die Vorzüge des genannten Vuches beibehalten wurden. Wenn man erwägt, daß der Verfasser seit vielen Jah=ren in der Lage ist, eigene, in mehreren mit einander verbundenen Fabriken

gesammelte Erfahrungen benutzen zu können, so wird man über die Bedeutung des hier angedeuteten Unterschiedes nicht zweifelhaft sein können und die Bezeichnung desselben als eines neuen Werkes gerechtsertigt sinden.

Von dem Stammer'schen Lehrbuche liegen die ersteren kleineren Abtheilungen als erste Lieferung bereits seit einiger Zeit vor und wir würden schon über dieselben zu berichten nicht versehlt haben, wenn nicht die sichere Aussicht auf die baldige nunmehr erfolgte Vollendung des Ganzen uns abgehalten hätte, über ein Bruchstück zu referiren.

Die Erwartungen, welche jene ersten Abtheilungen für das Gauze hegen ließen, sehen wir zu unserer Freude nicht allein erfüllt, sondern sogar übertrossen, denn obgleich jene erste Lieserung zwar den höchst wichtigen und interessanten Abschnitt der Saftgewinnung enthält, bieten doch die nun vorsliegenden Abschnitte (Bücher) über Reinigung des Saftes, Kochen, Fasbrikprodukte und Pläne von Fabriken einen weitaus reicheren mannigfaltigeren Inhalt, bei deren Behandlung ganz besonders die Vorzüge dieses Lehrbuches vor anderen hervortreten.

Um in wenig Worten den Gindrud, den das Gange macht, anzudeuten, muffen wir zunächst mit Befriedigung der Sprache, Darftellung und ber äußeren Form gedenken und besonders die klare und knappe Ausdrucksweise, die einfache aber gefällige Sprache lobend hervorheben, deren fich der Berfaffer unter möglichfter Bermeidung der jett leider immer mehr überwuchern= den Fremdwörter, befleißigt hat. Gegenüber der vielfach nachlässigen, die Leser geradezu beleidigenden Redeweise mancher neueren Autoren berührt Diese Eigenthümlichkeit bei Stammer, die doch von jeglicher Bedanterie fern bleibt, sehr angenehm. Der reiche Inhalt des Werkes ift dadurch gleich= zeitig auf ben möglichst kleinften Umfang Bufammengefagt. Gleichen Schritt mit dem Texte halten die Zeichnungen, bei deren Berftellung man jowohl des Verfaffers Mühaufwendung, wie die Sorgfältigkeit der Berlagsbuchhandlung bewundern darf, welche es möglich machten jo vortreffliche und so gahlreiche Darftellungen zu liefern. Wir finden 366 Zeichnungen, großtentheils noch unveröffentlicht, die neuesten und bewährtesten Berbefferungen enthaltend, dann 14 lithographirte Tafeln, Plane ausgeführter Zuderfabrifen darftellend, welche gewiß Bielen willtommen find.

Auf die Behandlung im Einzelnen übergehend, so ist die systematische Eintheilung des Werkes lobend hervorzuheben, welche es möglich macht die erschöpfende Behandlung der einzelnen Theile zu verstehen und das jedes mal Gewünschte rasch und leicht aufzusinden, was noch durch ein ause führliches Register erleichtert wird. Wir enthalten uns der Aufzählung der Gegenstände, welche die einzelnen Bücher behandeln; Jeder, der sich für das Buch interessirt, wird alsbald erkennen, daß es an Vollständigkeit im Alls

gemeinen nur wenig zu wünschen übrig läßt; nur auf einige bemerkens-

werthe Buntte fei bier aufmertfam gemacht.

Geschichte und Statistik sind angemessen berücksichtigt, ebenso der landwirthschaftliche Theil; es würde vielleicht ein Fehler gewesen sein, hierin Aussührlicheres geboten zu haben. In Betreff der chemischen Kapitel sind die Anweisungen zu den analytisch-chemischen Arbeiten an den betreffenden Stellen mit genügender Aussührlichkeit gegeben und hier hat der Berfasser sich nicht verleiten lassen, diese chemischen Kapitel mit derzenigen Breite zu behandeln, welche wohl einem Spezialwerke für chemische Untersuchungen, nicht aber einem, allgemeineren Ansorderungen gerecht zu werdenden Lehrbuche geziemen. Dagegen hätten wir wohl im ersten Theile des zweiten Buches (die Bestandtheile der Rübe) eine erschöpfendere Darlegung unserer heutigen chemischen Kenntnisse auf diesem Gebiete der Zuckersabrikation gewünscht, welche für ein Lehrbuch von der Ausssührlichkeit des vorliegenden

durchaus angezeigt war.

Die genaue und eingehende Beschreibung der chemischen Ratur der so= genannten Richtzuckerstoffe erscheint uns heute viel wichtiger als die des Buders felbst, ba diefe Stoffe es find, welche aus den Saften zu entfernen find und welche durch ihre Gegenwart die mannigfachen Schwierigkeiten bei Der Berarbeitung der Gafte bedingen. Die demischen Formeln biefer Stoffe find nirgends gegeben, sowie wir überhaupt in dem Werke nur zwei For= meln finden (S. 30), die für Rohrzuder C12 H11 O11 und die für Glukofe und Levuloje  $C_{12}H_{12}O_{12}$ , welche noch dazu als empirische Formeln nach den alten Atomgewichten in feiner Beise dem heutigen Standpuntte der Chemie entsprechen und in einem im Jahre 1874 erichienenen Werke nicht gefunden werden sollten. Wir tonnen nur bedauern, daß der herr Berfaffer diesen Theil seines Lehrbuches nicht mit derselben verständnisvollen Brindlichkeit bearbeitet hat, die er den übrigen Theilen hat angedeihen lasfen; in der That finden wir im Wesentlichen nur hier Ginzelnes auszuseken. So 3. B. ift das spezifische Gewicht des frustallisirten Zuders (S. 31) un= richtig durch die Zahl 1,5578 (Brix) angegeben, denn diefer Werth hat teine Gültigkeit für den fristallisirten Buder, sondern er bezieht sich ledig= lich nur auf die theoretische Dichte des in den Zuderlösungen fluffig ge= bachten Buders.

Das optische Verhalten des Invertzuckers und seiner Bestandtheile ist (S. 68) sehr unklar dargestellt und die Fähigkeit der Levulose mit Kalk eine kristallistrende Verbindung einzugehen auf S. 67 und 68 an vier versichiedenen Stellen erwähnt. Die Angabe (S. 105), daß der veränderte Zucker nur selten in quantitativ bestimmbarer Menge in den Rüben vorstomme und dann nicht in dem mit Vlei geklärten Saste, sondern erst in dem mit Kalk geschiedenen und filtrirten Saste bestimmt werden dürse, ist

entschieden unrichtig; ebenso ist die Behauptung S. 108 sehr gewagt und unerwiesen, daß der Einfluß der drehenden Nichtzuckerbestandtheile im Rüsbensafte kaum bemerkbar sein soll. Auch in Betreff der Korrektheit der Chemischen Sprache sinden wir Einzelnes zu bemängeln, was wohl nur durch slüchtiges Niederschreiben entstanden ist; so S. 68, wo gesagt ist: der Invertzucker enthält ein Aequivalent (statt Molekül) Wasser mehr als der Rohrzucker.

Die verschiedenen Arten der Saftgewinnung finden wir gleichmäßig und der Erfahrung gemäß beschrieben; man erkennt, daß der Berkasser mit allen selbst gearbeitet hat, daher seine Urtheile und seine Vergleichsbesprechungen ein ganz besonderes Interesse beauspruchen dürsen. Besonders hersvorzuheben ist die Besprechung der Diffusion, die ebenso wie einige andere Arbeitsweisen (Mazeration, Filtration) durch eigenthümliche schematische Darstellungen ersäutert wird; zum ersten Male ist diese Sastgewinnungsart in einem abgerundeten Ganzen dargestellt und nach allen für die Praxiswichtigen Seiten beleuchtet. Dabei, wie überhaupt bei sast allen Vergleichen und wo das persönliche Urtheil des Versasser in den Vordergrund treten mußte, besteißigt er sich einer Objektivität und Parteilosigseit, der man die Anerkennung nicht versagen kann.

Die folgenden Abschnitte des vierten Buches: Die Verschiedenheiten, Eigenthümlichkeiten, Vor = und Nachtheile der einzelnen Scheidungs = und Saturationsarbeiten sind in übersichtlicher und klarer Besprechung gekennzeichnet, was jetzt, wo sich diese Merkmale mehr und mehr zu verwischen drohen und man sogar zuweilen in Abhandlungen Scheidung und Saturation als gleichbedeutend gebraucht, von Wichtigkeit erscheint. Diese Theile des Buches und die folgenden, die Filtration betreffenden, betrachten wir

als besonders gelungen.

Rohzuckerarbeit, Raffinerie und Melisarbeit greifen bekanntlich darartig in einander, daß eine klare Darlegung dieser Operation besondere Schwiesrigkeiten bietet. Man kann darüber verschiedener Meinung sein, welches die beste Art der Besprechung derselben für ein Lehrbuch ist; jedenfalls aber ist die vom Verfasser gewählte eine solche, welche mancherlei Vorzüge besitzt. In Betress Kochens der verschiedenen Produkte fühlte der Versasser wohl eine gewisse Unsicherheit, da er ausnahmsweise hier wohl nicht aus eigener Erfahrung sprechen konnte. Doch ist dieser Mangel ausgeglichen durch genaue der Praxis entnommene Vorschriften. Interessant sind die Mittheislungen aus englischen Kaffinerien, wie denn überhaupt im ganzen Vuche auch andere Einrichtungen als gerade die in Ventschland verbreiteten, gebührend berücksichtigt sind.

Von den Planen über ausgeführte Zuderfabrifen haben wir schon Ginsgangs gesprochen; diese bilden eine schätzbare Bereicherung des Buches, Die

zu liefern gewiß viele Schwierigkeiten bereitet hat. Durch die Beröffent= lichung folder Blane ift sicherlich Bielen ein großer Dienst geleistet und der Berfaffer, sowie die Berlagsbuchhandlung werden gewiß weder Mühe noch Roften icheuen, fleine Mängel des jett Gebotenen in fpateren Auflagen gu beseitigen, sowie in den Blanen eine größere Mannigfaltigkeit zu bieten.

Bur Beachtung bei späteren Auflagen möchten wir noch auf einen Mangel in Betreff der Quellennachweise aufmerksam machen. Wo solche nothwendig waren, hat der Verfasser jest fast ausnahmslos nur den von ihm berausgegebenen Jahresbericht zitirt, ftatt auf die Originalliteratur zu ber= weisen; ein Berfahren, welches mit einer miffenschaftlichen Behandlungsweise nicht harmonirt und bisher auch bei ähnlichen Werken nicht in Unwendung gekommen fein durfte. Während wir bei fluchtiger Zählung in dem Berte gegen 90 Noten fanden, die auf den Jahresbericht hinweisen, konnten wir nur 11 Stellen finden, wo unfere Bereinszeitschrift, aus ber boch ein gro-Ber Theil der Originalabhandlungen entstammt, zitirt wurde, und diefe 11 Stellen beziehen fich fast nur auf Arbeiten der jungften Zeit, über welche ein Jahresbericht noch nicht eriffirt. Neben dem Stammer'ichen Berte wird solchergestalt die Benutung der Bereinszeitschrift als einer werthvollen Sülfsquelle leider fehr schwerfällig und zumal für die Mitglieder unferes Bereines, die oft nur diese einzige literarische Sulfsquelle zur Sand haben, geradezu faft zur Unmöglichkeit. Die Bedeutung der Bereinszeitschrift für unsere Industrie, welche der leider verftorbene Professor Otto noch in der letten Auflage feines Lehrbuchs an verschiedenen Stellen ausdrücklich ber= porhob 1), hat der Herr Verfasser leider ignorirt; wir dürfen billigerweise aber im allgemeinen Intereffe bei späteren Auflagen erwarten, daß bei Bi= taten querft die Originalquellen genannt werden und dann erft die Sin= weise auf die Jahresberichte folgen, welche meift nur Auszuge der Originalabhandlungen enthalten.

Undere hier und da im Buche zerstreute Unvollkommenheiten wird der Berfasser bei späteren Auflagen ebenfalls wohl zu vermeiden wiffen; sie find, mit Ausnahme der bereits erwähnten, nicht derart, daß wir den Eindruck unferer allgemeinen Besprechung durch Eingehen auf dieselben abschwächen möchten. Dem Buche wird sicherlich eine allgemeine Berbreitung und Benutung nicht fehlen und die verdiente Anerkennung wird den Berfaffer gewiß für die mühevolle Arbeit entschädigen.

Dr. C. Scheibler (Zeitschrift).

<sup>1)</sup> Eo C. 110 best II. Bandes der 6, Aufl., wo derfelbe jagt: "Frage ich mich, mas mare die deutiche Rubenguderinduftrie ohne ben Berein, ohne die gelben Sefte, jo muß ich mir antworten, ein zerriffenes, zerfahrenes Ding."



Anti-Line Market . To a long to

And the restrict of the state o

Survey of the market of the selection of

Alministration of the State of State of

the property of the party of th



# Namenregister.

Anthon 175.

Barbier 86. Beder 56. 83. Behr 110. Bergreen 55. Bichat 94. Bodenbender 61. Breymann 45. Brinjes 85. Burthart 98. Büttgenbach 53. 86.

Cameron 28. Cuifinier 204.

Dupuch 52.

Engler 56. Endmann 68.

Fasterling 67. Felh 94. Fesca 212. Fiala 190. Fischer 179. Frant 31. Frühling 163.

Gamalovsti 147. 162. v. Grote 94. Gruner 49. Hanamann 24. 37. Haufamann 85. Heing 34. 116. Hepworth 71. Hobet 73.

Jicinsty 223. Jubert 170. Jünemann 209.

Rohlraujch 28. 117. Rolb=Bernard 201. Körting 70. Kroupa 66. Kuhn 37. Kühn 47.

be Laat 68.
Laborde 110.
Langen 61.
Larogaymond 58.
Laurent 134.
Lebee 54 ff.
Leplay 204.
Lion 191.
Lotmann 145.
be Lobnes 64.

Märder 31. Margueritte 201. Mategzeck 118, 151, 197, 221, Maumene 88, Monier 97, Muşculuş 117,

Drlando 46. O' Sullivan 117.

Perrot 161. Pogarech 65. Potorny 198.

Miffard 135. 161.

Schaer 185. 196. Scheibler 90. 117. 139 148. 163. 184. 231. Schulz 163. Sebor 216. Softmann 84. 186. Stammer 227. Stejsfal 65. Stewart 170. Stolba 150.

Zardieu 54. Taußig 223. Tjaden 68. Tollens 94.

Bibrans 85. Bignon 96. Biolette 147. Bivien 147.

Wadernie 197.
Wagner 46.
Walberg 173.
Wajilewski 216.
Weiler 148.
Weinlig 51.
Weinzierl 33.
Wundram 71.

3 mergel 191. 193.

# Sachregister.

Abfallstoffe, Berunreinigung burch 179.

Abflußwaffer, Verunreinigung der Flüffe durch 179.

- Reinigung ber 180.

Abtühlung, Anwendung gur Kriftallis fation 197.

Absorption des Wassers durch Zuder 94.

- der Salze durch Anochentoble 173.

— bes Gipfes burch Anochentoble 175. Ubiugmaffer, Anwendung bei ber Diffusion 191. 193.

Ammoniat, Ginwirtung auf Buder 109.

Araometer, Anwendung für hochs prozentige Zuckerlöfungen 118.

- Bergleich ber 117.

Ufchenbeftimmung mittelft Schwefel-

Nichengehalt der Fahrifprodufte 147. Negfaltgehalt der Kalfmilch 151. Aufbewahrung der Rüben 46.

Auflösen von Buder, Apparat jum

85. Auslaugen ber Rudftande der Wal-

zenpressen 68. Ausfüßapparat 162.

Belgien 22.

Beobachtungsröhren, Bestimmung der Länge der 148.

Boden- Ersagfrage 28. Brennmaterialverbrauch in Zuderfahrifen 185.

4 205 1040 179

Dampf, Trocknen desselben 51. Dampfkeisel, Speisen mit fetthaltigem Wasser 50.

- Warmeverluft bei denfelben 49.

— Wafferstandsanzeiger für 52. 53.

Dampfftrahl für Saturationsgas 70. Desinfettion der Abslufwasser 180. Deutschland 3.

- Stärfezuderfabritation in 27.

Dertran 165.

Diffusion, abgeändertes Berfahren bei der 190.

— Anwendung des Süßwassers bei der 191. 193.

— Amvendung des Wassers bei der 186.

- das Saftgeminnungsverfahren ber 223.

— Erwärmung ohne Luftzutritt 65 ff. Diffusionsverfahren, abgeändertes 190.

— mit Erwärmung ohne Luftzutritt 65 ff.

Drehungsvermögen des Manuits 96. Düngungsverjuche 37. 45.

Egppten, Zuderproduktion 24. Einmaischen des Rohzuders 209.

Einmieten der Rüben 46.
England 26.
Entfaserungsapparat 64.
Entnahme und Ersat 28.
Ernte der Rüben in Preußen 9.
Erwärmung des Dissussasses ohne Luftzutritt 65 ff.
Europa 3.

Fett im Speisewasser 50. Feuersgefahr, Sicherheitsdraht ges gen 86.

Filter von Filz 163.

— Nachtheil breiter 198.
Filzfilter 163.
Filtriren, Apparat zum 162.

Flüsse, Berunreinigung der 179.

Frankreich 21. Froschlaich 163.

Exfidator 162.

Früchte, Zudergehalt eingemachter 135.

Sährungsgummi 165. Gallertartige Ausscheidung im Safte 163.

Gasfeuerung bei Kalköfen 73. Gehalt der Kalkmilch an Kalk 151.

Gips, Absorption durch Knochenkohle 175.

Grünfirup, Ginmaifchen mit Robguder 209.

Halmfrüchte, Rematoden an denfelben 47.

Heizfraft ber Steinfohlen 49.
— Berminderung der 148.

Inversion durch Wasser 116.
— Stärke derselben 110. Frland, Anbau von Rüben in 28. Italien, Rüben auß 33.

Ralf, schwestigsaurer 196.

— trodner zur Scheidung 196.
Ralfmilch, Gehalt derselben 151.
Ralfofen 73.
Ranalwasser, Reinigung 180.
Karbonatation, Schlamm der 161.
Kieselsäureabsat im Bakuum 162.

Rnochenkohle, Absorption von Gips durch 175.

— — Rali und Natronsalzen durch 173.

- Analyse ber 170.

- Bestimmung der kohlensauren Ralkerde in derselben 150.

— mangelhafte Ausnützung in breiten Kiltern 198.

- mechanische Glühofen für 85.

- Untersuchung der 170.

— Wiederbelebungsöfen, mechanische 85.

Rochen, faures 201.

Rohlenfäure, Dampfftrahlgeblaje für 70.

- Fehler bei Bestimmung ber 150.

Kohlenverbrauch in Zuderfabriken 185.

Kolonialzucker, Werthbestimmung 145.

Kondensationsmasser, Sammelappas rat für 86.

Konzentration hochprozentiger Zuderlösungen 118. Kriftallisationsmethode, verbesserte

Kristallisationsmethode, verbesserte 197.

Lehrbuch der Zuckerfabrikation 227. Levulinfäure 94.

Magbeburger Zudermarkt 10. Maischversahren für Rücktände ber Walzenpressen 69. Maltose 117. Malz, Wirkung auf Stärkemehl 117. Mannit, Drehungsvermögen 96. Melasse, Osmose der 204. — Zudergewinnung aus 216.

Melassenschlempe, Düngerwerth 31.

Matronflamme, einfarbige 134. Nematoden an Halmfrüchten 47.

Nordamerita 26.

Normaltemperatur, Herstellung der 162.

Osmoje 204. Defterreich 14. 21. Phosphoriaure 196.

Phosphor=Wolframfaure 184.

Polarifationsinftrument, verändertes 117. 134.

Pressen, doppeltes 64.

Pressen, doppeltes in einer Presse 54. Preglinge der Walzenpressen 147.

Protagon 165.

Protoplasma 167.

Maffinationswerth, Bestimmung 139.

- des Rolonialzuders 145.

Retortenofen, Arbeit ber 85.

Rhodanhaltiges Ammoniat 28.

Rohauder, Afchenbestimmung 147.
— Einmaischen mit Grünfirun 209.

- Einmaischen mit Grünftrup 209.

— salzhaltiger 147.

- Werthbestimmung 139. 145.

Rohauderarbeit, Beitrag zur Kennt: nig der 197. 221.

Rüben, Aufbewahrung der 46.

— Düngung mit Schlempe 37.
— Düngungsversuche 37. 45.

- Ernte 9.

- in England 26.

- in Irland 28.

— — Italien 33.

- Mart und Saftgehalt. 34.

- Salgehalt, abnormer, der 33.

— Saftgehaltbestimmung 34.

— Vegetationsversuche mit 37.

— Werthbestimmung 37.

— Zuderbestimmung 34. 27. Rübengallerte 163, 170.

Rübengummi 170.

Saft, Verhinderung des Mitreißens desselben 84.

- Buderbeftimmung 34.

Saftgehalt der Rüben 34.

Saftgewinnungsverfahren, das der Diffusion 223.

- zusammengesetztes 68.

Saftmenge, Bestimmung ber 34.

Salze, Absorption derselben durch Anochenkohle 173.

- Beftimmung berfelben 147.

Salze, Einfluß derfelben auf die Tranipiration des Zuckers 98.

Salzgehalt, abnormer bei Rohzucker 147.

- - Rüben 33.

Salzlöfungen, Einfluß auf die Transpiration der Zuckerlösung 98.

Sammelapparat für tondenfirtes Baffer 86.

Saturationsgas, Dampistrahlapparat für 70.

Säuren, Berhalten derfelben gegen Rohrzucker 110.

— Inversion ohne 116.

Saures Rochen 201.

Schattenpolarisationsinstrument 117.

Scheidesaturationsschlamm 161.

Scheibeichlamm 161.

- Aufbewahrung 161.

Scheidung mit trodnem Ralf 196.

Schlamm, Bufammenfetung 161.

Schlempe, Düngerwerth 31.

— Düngung mit 37.

Schleudermaschine, hängende 71.

- für Bürfelguder 212.

Schnikelpreffe, Waffer von derfelben 186.

Schweben 22.

Schwefelfäure, Wirkung auf Zuder 94.

Schwefligjaurer Ralt 196.

Sicherheitsdraht gegen Feuersgefahr 86.

Sirup, Einmaischen mit Rohzucker 209.

— Osmoje 204.

Speisemaffer, fetthaltiges 50.

Spezifisches Gewicht des Rohrzuckers 88. 90.

-- Bergleich mit verschiedenen Arao= metersfalen 117.

— 3ilinder für 162.

Stärfe, lösliche 117.

Stärkezucker, Fabrikation in Deutsch= land 27.

Steintoble, Beigfraft ber 49.

— Verminderung der Heizfraft der 148.

Strahlapparat 70.

Superphosphat, Untersuchung 31.

Transpiration der Zuckerlösungen 98. Trodnen des Dampfes 51.

Neberreißen des Dampfes, Berhinderung desielben 84. Uebersteiger 85.

- Entleeren der 83.

Bakuumapparat, Abjag barin 162. Borwärmer, geschlossene bei Diffusion 65 ff.

Walzenpreffen 54. 55. 58. 61.

- mit Auslaugen der Rudftande 68.
- Rudftanbe ber 147.
- Berbefferungen an 54.
- Berfuche mit 54 ff.

Wärmeapparate für Diffusion 65 ff. Wärmeverluste bei Dampfmaschinen 49.

Barmepfanne, Erfat derfelben bei Diffusion 65 ff.

Waffer, Abjorption desselben burch Rucker 94.

- ber Schnigelpreffen, Unwendung 185.
- Desinfettionsmittel für 180.
- fetthaltiges 49.
- Reinigungsmittel für 180.

- Baffer, Sammelapparatjur tondenfirtes 86.
- Berunreinigung durch Abfallftoffe 179. Baffergehalt, Apparat jur Beftimmung 162.

Bafferftandsanzeiger 52. 53.

Werthbestimmung des Kolonialzuders 145.

- ber Rüben 37.
- bes Rohauders 139.
- Bürfelauderfabritation 212.

Bentralfabriten, neue Einrichtungen bei 69.

Buder, Absorption von Waffer burd 94.

- Apparat zum Auflösen von 85.
- Einwirkung des Ammoniaks auf 109.
- - ber Schwefelfaure auf 94.
- Inversion desselben 110. 116.
- spezifisches Gewicht beffelben 88. 90. Buderfabriten, Brennmaterialversbrauch in 185.

Buderfabrikation, Lehrbuch der 227. Budergehalt eingemachter Früchte 135. Budergewinnung aus Melasse 216.

— — Zuderkalk 216.

Budertohle, Barte 97.

Buderlösungen, Bestimmung ihrer Ronzentration 118.

- Transpiration der 98.

# Lehrbuch

# Zuckerfabrikation.

Dr. A. Stammer.

Mit 366 in ben Text eingedruckten holgflichen und einem Atlas, 14 Blane ausgeführter Buderfabriten enthaltend.

gr. 8. Fein Belinpapier. geh. Breis 27 Mart.

Berlag von Friedrich Bieweg und Sohn in Braunichweig.

Seitdem die lette Auflage des Otto'schen Lehrbuches erschien (1867), hat die Buderfabrifation nach fast allen Richtungen die bemerfenswertheste Entwickelung erfahren. Gine Darftellung diefes Induftriezweiges nach dem jegigen Standpuntte war daher schon seit Jahren jum Bedurfniß geworben.



Gine folde hat Berr Dr. R. Stammer übernommen, beffen langjährige praftifche und miffenschaftliche Thatigfeit auf diefem Gebiete hinlanglich befannt ift.

Derfelbe hat fich aber, wie man feben wird, nicht mit einer Bearbeitung des Otto'fchen Lehrbuches begnügt, sondern vielmehr ein selbstständiges und eigenthumliches Werk geliefert, welches vollständig den heutigen Standpunkt ber Rübenzuckerfabrikation, und zwar nicht allein in Deutschland, fondern auch in ben übrigen zuckererzeugenden Ländern barftellt.

Es haben weder ber Berfaffer Mühe, noch die Berlagshandlung Koften gefcheut, um den Text durch die beften und gewähltesten neuen Zeichnungen gu erläutern, deren mehre hundert überschreitende Angahl dem Werke ebenfo gum befonderen Borzuge gereicht, wie fie daffelbe als ein burchweg neues kennzeichnet.

Der Berfasser hat bei der Abfassung seines Buches den Bedürsnissen der Praxis, wie denen des wissenschaftlichen Studiums gleichzeitig zu entsprechen gesucht, und sich bei angestrebter Bollständigkeit doch dabei die Beschränkung auserlegt, aus den praktischen Erörterungen das nicht wirklich Bewährte, aus den wissenschaftlichen Theilen Dassenige wegzulassen, was nur in entsernterer Beziehung zur Technis steht.

Es wird daher sowohl der Fabrikant wie der Chemiker, sowie Jeder, der in Folge seines Berufes, allgemeinen Studiums, oder seiner Neigung sich genaue Einsicht in das Wesen der Zuckersabrikation verschaffen will, in dem neuen Lehrbuche volle Befriedigung finden.

Wie die bisher erschienenen sechs Auflagen des Otto'schen Lehrbuches, soll daher auch das Stammer'sche die Lehrer der Chemie und Technologie mit der Praxis der Fabrikation bekannt niachen; es soll als Leitsaden dienen bei Borträgen über die landwirthschaftlichen Gewerbe; es soll dem Landwirthe und Fabrikanten eine klare Einsicht verschaffen in das Wesen der Prozesse und Operationen, um einen rationellen Betrieb der Nübenzuckersabrikation zu befördern; es soll ferner auch dem Bolkswirth und Kanneralisten die nöthigen Angaben zur Beurtheilung des Betriebes, in dessen Zusammenhang mit der Landwirthschaft, liesern, und endsich den Architesten, Ingenieuren und Maschinenfabrikanten Fingerzeige sür zwechnäßige Anlagen, Einrichtungen und Berbesserungen bieten.

Speziell in Betreff des chemischen Theiles möge hervorgehoben werden, daß sich der Berfasser darin vorzugsweise die Begründung und Beaufsichtis gung der Vorgänge und Arbeiten beim Fabrikbetriebe zum Gegenstande genommen und nur solche Untersuchungen eingehend beschrieben hat, welche für den angedenteten Zweck als erprobt und bewährt zu betrachten sind.

Daß durchweg auch die allerneuesten Fortschritte und Forschungen berücksichtigt worden sind, dafür bürgt schon Dr. Stammer's langjährige Thätigkeit als Verfasser des stets auf der Höhe der Zeit erhaltenen Jahresberichtes.

Das Lehrbuch der Zuckerfabrikation ist in sechs Bücher eingetheilt, wovon die drei ersten Geschichtliches und Statistisches, die Nübe, die Saftgewinnung enthalten; die solgenden zwei umfassen die Saftreinigung, das Kochen und die Fabrikprodukte, und das sechste giebt Erläuterungen zu 14 Tafeln, Plane ausgesihrter Zuckersabriken darstellend.

Es wird hierdurch ein Lehrbuch von einer Bielseitigkeit der Bearbeitung geboten, wie bisher kaum ein anderer Industriezweig eine solche erfahren hat.

#### In demselben Verlage ist ferner erschienen:

- Stammer, Dr. Karl, Jahresbericht über die Untersuchungen und Fortschritte auf dem Gesammtgebiete der Zuckerfabrikation. gr. 8. Fein Velinpapier. geh.
  - Jahrgang  $\overline{X}$  II. 1872. Mit 27 in den Text eingedruckten Holzstichen. Preis 12 Mark.
  - Jahrgang XIII. 1873. Mit 41 in den Text eingedruckten Holzstichen. Preis 8 Mark.
- Stammer, Dr. Karl, Alphabetisches Sachregister zum ersten bis zwölften Jahrgange der Jahresberichte über die Untersuchungen und Fortschritte auf dem Gesammtgebiete der Zuckerfabrikation. gr. 8. Fein Velinpapier. geh. Preis 2 Mark 40 Pf.



BIBLIOTEKA UNIWERSYTECKA GDAŃSK

0107